

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

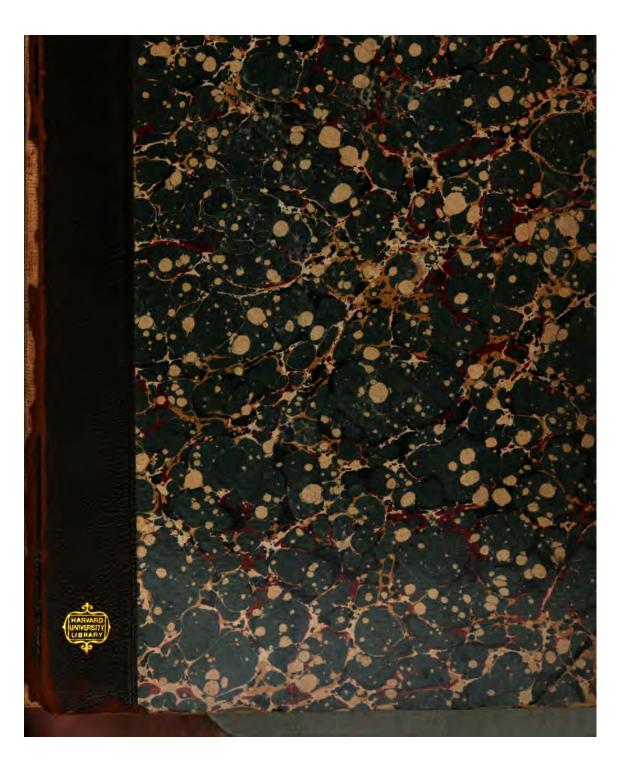

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER OF BOSTON

Widow of Col. James Warren Sever
(Class of 1817)

# Mittheilungen

aus dem Stadtardiv und der Stadtbibliothek zu Breslau.

Crites Beft.

# Der Breslauer Ring

und feine Bedeutung für die Stadt.

Bon

hermann Markgraf.

IIII einem Plane bes Ringes Im Unfange bes ib. Jahrhunderte.



Breslau 1894. Berlag von G. Worgenftern.



# Mittheilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothelt zu Breslau. Erpes Heft.

D42

# Der Breslauer King

und seine Bedeutung für die Stadt.

Von

Berm. Markgraf.

Mit einem Plan des Binges im Anfang des 19. Juhrhunderts.



**Breslau 1894.** Berlag von G. Morgenstern. Ger 6902.14



.

•

- `

# Vorwort.

Die "Mittheilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothet zu Breslau" sind von den Beamten dieser in der Berwaltung vereinigten Institute geplant. Die Mittheilungen wollen sich keineswegs auf archivarische und dibliothetarische Arbeiten, zu denen der hier in Breslau vorhandene Stoff Anlaß gibt, beschränken, sondern auch zusammenfassende, immer die Gegenwart berücksichtigende Darstellungen aus den verschiedensten Gebieten der Geschichte Breslaus bringen. Sie sollen in zwangloser Folge und in Heften von ca. 6—10 Bogen erscheinen. Das zweite Heft wird zunächst die räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Straßen behandeln, dann werden andere über die geschichtliche Ausbildung der einzelnen Berwaltungsgebiete, über die Handelsbedeutung der Stadt u. s. w. neben solchen über das Archiv und die Bibliothes oder aus denselben solgen.

# Inhalts-Verzeichniß.

|      | •                                                          | Geite     |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|
| I.   | Die Kammern, Krame, Bänke, Bauben. Die Waage               | 1         |
| II.  | Das Rathhaus in seiner ursprünglichen Einrichtung          | 20        |
| Ш.   | Das Leinwandhaus und bie ersten Wohnhäuser                 | 32        |
| IV.  | Die Umgestaltung bes Rathhauses im 17. und 18. Jahrhundert | 36        |
| v.   | Die Aufhebung ber Gerechtigkeiten. Das Stabthaus. Die      |           |
|      | Dentmäler                                                  | 45        |
| VI.  | Das Rathhaus im 19. Jahrhundert. Die Beschaffung neuer     |           |
|      | Berwaltung Bräume                                          | <b>64</b> |
| VII. | Der Ankauf und Abbruch der Bauben                          | 71        |
| ш.   | Der Ring als Hulbigungsstätte. Die Ringseiten              | 76        |
|      | Anmerkungen                                                | 82        |
|      | Beilagen                                                   | 86        |

## Die Rammern, Krame, Bänfte, Bauden. Die Waage.

Do wenig wir Genaueres darüber wiffen, in welcher Weise unsere jetige deutsche Stadt Breslau, nach der Niedersbrennung des alten flavischen Ortes hierselbst durch die Tataren im Jahre 1241, neu gegründet worden ist, so darf doch das Sine als ausgemacht gelten, daß von dieser Neugründung ab der Ning den Mittelpunkt der Stadt gebildet hat. Es entspricht der für alle Städte im ostdeutschen Coloniallande giltigen Regel, daß derselbe von vornherein in gewaltigem Umfang und regelmäßiger Form abgemessen wurde, weil er zur Aufnahme alles Marktverkehrs der neuen deutschen Gemeinde bestimmt war.

Die Bezeichnung Ring darf in keiner Weise die Vorstellung erwecken, als habe der Platz jemals eine runde Gestalt gehabt; das ist weder hier noch in anderen schlessischen, böhmischen, beutsch-ungarischen, polnischen Städten, wo der Ausdruck zu Hause ist, zur Zeit der Fall, noch ist es früher der Fall gewesen. Westlich von Schlessen wird der Ausdruck nicht mehr gebraucht, und es ist deshalb wohl die Ansicht aufgestellt worden, daß das Wort Ring in dieser Bedeutung aus dem polnischen rynek oder böhmischen rynk stamme oder an dasselbe angeglichen sei, wie man dann auch den sehr bedeutenden Umsang dieser Wittheltungen 1.

Marktpläte oder Ringe als eine flavische Einrichtung angesehen Aber es ist doch mahrscheinlicher, daß unsere flavischen Nachbarn, bei benen sich städtisches Wesen erst später entwickelt hat, als bei den Deutschen, die Bezeichnung mit der Sache selbst erst von den in ihre Gebiete vordringenden Deutschen über= kommen haben; erscheint doch ihren Lexikographen selbst das Wort rynk (rynek), nicht als ein von flavischer Wurzel abstammen-Die im Vergleich zum Westen auffällige Größe der Marktpläte erklärt sich eben aus bem Wesen der Colonialstädte, deren Gründer in den meiften Fällen wie hier in Breslau aus dem Vollen zu wirthschaften in der Lage waren. Wir dürfen also wohl bis auf bessere Belehrung baran festhalten, daß das Wort Ring beutschen Ursprung habe, und daß es aus dem weitern Begriff eines Plates, für den sich im Mittelhochdeutschen Belege finden, gerade in dem oftdeutschen Coloniallande zu dem engern Begriff bes städtischen Marktplates übergegangen fei. An die Avarenringe zu benken bringt auch nicht weiter.

Das Häuserviereck, das wir jetzt, wie in vielen anderen schlesischen Städten, so auch hier in der Mitte des Ringes ersblicken, ist erst allmählich aus niedrigen Kaufs und Verkaufsstätten verschiedener Art, die im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde vom Landesherrn oder von der Stadtobrigskeit errichtet waren, hier wie anderswo emporgewachsen.

Auch das dem Häuserviereck auf der halben Südseite vorsgelagerte Rathhaus hat nicht von Anfang an auf demselben Flecke gestanden. Wie weit die alte Tradition, daß der erste Rathhausdau innerhalb der Häuserreihe gestanden habe, die sich an der Oftseite des Ringes hinzieht, an der Stelle des heutigen Hauses King 30, auf Wahrheit beruht, kann freilich

nicht mehr festgestellt werben, doch erben sich dergleichen Erinnerungen erfahrungsgemäß sehr lange Zeiten fort 1). Daß der neue Bau, dessen erste Erwähnung bis in's Jahr 1327 hinaufzurücken ist, erst unternommen wurde, nachdem die erwähnten Kaufstätten unverrückbar seste Plätze gewonnen hatten, lehrt der Augenschein.

Auch in kleineren Stäbten, z. B. in Goldberg, einer der ältesten deutschen Städte Schlesiens, hat eher ein Kaufhaus als ein Rathhaus auf dem Markte gestanden; auch dort wurde letzteres erst 1327 errichtet. Liegnitz erhält 1318 von seinem Herzog das Recht zur Erbauung eines Rathhauses.

Daß ber Zweck einer im östlichen Coloniallande errichteten Stadt wie Breslau von vornherein der war, einen Handelsplat für aus der Fremde eingeführte oder auch an Ort und Stelle erzeugte Waaren zu schaffen, kann gar keinem Zweisel unterliegen. In der Gründung eines solchen Plates erhofften nicht nur die deutschen Sinwanderer sich eine vielversprechende Zukunft zu sichern, sondern auch der Landesherr, der den Plat dazu aus seinem Besit hergab, eine Vermehrung seiner fürstlichen Sinkünste und eine Förderung seiner einheimischen Unterthanen zu erzielen.

Ursprünglich gehörte das Recht zum öffentlichen und gewerdsmäßigen Handelsbetriebe dem Landesherrn, hier also in ältester Zeit dem Breslauer Herzog, und wurde von ihm der Bürgerschaft der Stadt aus besonderer Gnade und in der Regel wohl um Geld verliehen. Der Herzog errichtete die ersten Verstaufsstätten oder genehmigte ihre Errichtung, bestimmte ihren Ort und ihre Anzahl und setzte den dafür zu gebenden einmaligen Preis oder die dafür zu leistende dauernde Abgabe fest. Von der Erwerbung einer solchen Stätte aber wurde die

Berechtigung zum öffentlichen Sanbelsbetrieb für die einzelnen Bürger abhängig gemacht.

Das hängt wieder mit dem dem Mittelalter eigenen Zuge zum genossenschaftlichen Betriebe des Gewerbes und des Handels zusammen, aus dem unser ganzes Innungswesen hervorgegangen ist. Diesem Zuge entsprechend wurden in der neuen deutschen Stadt Breslau den einzelnen Gewerbebetrieben besondere Straßen eingeräumt, woran noch eine Reihe unserer Straßennamen, wie Schmiedebrücke, Schuhbrücke, Kürschnerbrücke (alter Name der Ohlauer Straße), Büttnergasse, Meffergasse u. f. w. erinnern, der Ring aber ausschließlich zur Aufnahme des Marktverkehrs und aller dazu von der Obrigkeit getroffenen Einrichtungen be-Der Betrieb dieser Einrichtungen war durchaus ein genoffenschaftlicher. Eins beruhte auf dem andern. Der Handel war eine öffentliche und privilegirte Beschäftigung, die sich nicht in die Abgeschiedenheit der privaten Wohnung zurückziehen durfte; sie stand allezeit unter der Aufsicht der Genossen und gewisser= maßen der ganzen Gemeinde, sie unterlag auch nach allen Richtungen hin den von der Gemeindeobrigkeit erlassenen Vor-Es lag im Geiste dieser Vorschriften, mit Unterbindung der versönlichen Unternehmungslust dahin auszugehen, daß einer wie der andere in gleichen Formen und möglichst gleichem Umfang sein Geschäft betrieb, und es war ihnen aller Orten gemeinsam, auch die Zahl der einmal zu einem bestimmten Handelsbetriebe berechtigten Versonen auf die Dauer in der= selben Höhe zu erhalten. Als sich Handel und Gewerbe eben erst zu entwickeln begannen, kam es vor allen Dingen barauf an, sie vor etwaiger Concurrenz zu schützen, da auf der gesicherten Leistungsfähigkeit der darin thätigen Bürger die Wohlfahrt ber Stadt sich aufbaute. In diesem Sinne schützte auch bas sogenannte Meilenrecht die städtische Bürgerschaft gegen jeden vor den Thoren sich aufthuenden Mitbewerb, indem es die Anlage gewerblicher Kaufstätten innerhalb der Bannmeile rings um die Stadt streng untersagte.

Wenn die ihrer Natur nach ältesten und thatsächlich auch am frühesten erwähnten, anscheinend von dem Herzog bei der Neugründung der Stadt dem Bogte derselben überlassenen Verskaufsstätten der Fleischbänke?) nicht auf den Ring selbst, obwohl in seine Nähe, da wo noch jetzt hinter der Elisabetkirche die alten Fleischbänke zu sehen sind, verlegt wurden, so mögen hygienische Gründe dazu mitgewirkt haben; die Fleischer hielten auch später nur an dem freien Fleischmarkt, der Sonnabends stattsand, auf der Raschmarktseite seil. Dagegen wurde das Kaushaus, das schon vor dem Tatarendrande bestanden hatte, damals wahrscheinlich in der Nähe der Sandbrücke, und auf bessen Käume ursprünglich aller Kauf und Verkauf von importirten Waaren beschränkt war, vom Herzog gleichzeitig mit der Aussetzung der neuen Stadt mitten auf den Ring gesetzt.

Das Kaufhaus beftand aus 40 Kauffammern in zwei Reihen, 19 auf der Sübseite und 21 auf der Rordseite einander gegenüber, von gleicher Breite und Tiefe (7×11 Ellen), auf einen etwa 20 Ellen breiten Gang sich öffnend, in der heutigen Elisabetstraße. Anfänglich war der Gang zwischen den beiden Reihen der Kammern wohl offen und die letzteren nur durch Vordächer gegen Wind und Wetter geschützt gewesen, aber spätestens im 16. Jahrhundert wurde das Dach von beiden Seiten bis in die Mitte des Ganges verlängert und dort auf 21 steinerne Säulenpaare gestützt. Die Unterseite dieser Vers

längerung des Daches erhielt eine Holzverschalung, die, in gleichmäßigem Bogen und bunt bemalt, ben ganzen Gana ent= lang lief und vor jeder Kammer durch ein eingeschnittenes Fenster, das dieser Licht zuführte, unterbrochen wurde. Die Thüröffnungen ber Kammern bilbeten gothische Bogen, dieselben waren burch eiserne Thüren verschließbar: aber nur wenn diese offen standen. konnte bas Tageslicht in die Kammern hineindringen. dieser Art der Beleuchtung blieben die Kammern begreiflicherweise ziemlich finster, so daß sie in erster Reihe eben nur als Baarenlager dienen konnten. Der Rauf und Verkauf spielte sich offenbar innerhalb des bedachten Ganges selbst ab; es konnte also jeder Inhaber einer Kammer nicht nur die Kunden seiner Nachbarn, sondern auch deren Einkäufe genau beobachten. Die Rammern hatten noch zwei obere Geschosse, die allerdings fensterlos und ziemlich niedrig waren; immerhin bilbeteten sie ziemlich geräumige Wagrenlager, die in der Blüthezeit des Tuchhandels von oben bis unten vollgepactt zu sein pflegten. Zur Verhütung bes Umsichgreifens einer etwaigen Feuersgefahr war jebe Kammer von der anderen durch Giebelmände geschützt, die bis über das sonst gleichmäßig hinlaufende Dach hinaus gingen. Wenigstens seit dem 17. Jahrhundert hatte jede Kammer ihr Handlungs= zeichen, nach dem sie benannt wurde3). Sinige haben sich erhalten und ben Häufern ber Elisabetstrafe Namen gegeben. bie Säulenreihe mar ber Gang in zwei Sälften getheilt, beshalb hatten auch die Zugänge von Morgen und Abend her doppelte Thore. In der Mitte des ersteren Eingangs stand der Streichgaben, von beffen Bebeutung später noch bie Rebe sein wird.

Die Rammern waren wie in anderen Städten frühzeitig auf ben Tuchhandel beschränkt, der hier in Breslau bis zum dreißig-

jährigen Kriege unzweifelhaft bas Hauptgeschäft bildete, weshalb bas Raufhaus in der Folge auch gewöhnlicher den Namen des Tuchhauses (anderwärts Gewandhauses) führte. Der Tuchausschnitt (anderwärts auch Gewandschnitt genannt), war von der Gewinnung des sogenannten Kammerrechts, d. h. von dem Eintritt in die Genoffenschaft der zu Kammer stehenden Raufleute und der Erwerbung einer Kammer abhängig. In älteren Zeiten genügte wohl auch die Erwerbung einer halben Kammer, beim Verfall des Geschäfts, vor der Auflösung der Genossenschaft, waren mehrfach zwei und drei Rammern in einer Hand. Rechtlich erscheinen die Kammern von Anfang an als dem Landesherrn zinsbares, in der Benusung beschränktes Grundeigenthum ihrer Inhaber. Es zeigt das gewaltige Uebergewicht ber Tuchhändler im Stadtregiment, wenn der dem Landesherrn zustehende Rammerzins 1404 auf Rosten der Stadtgemeinde abgelöst und niedergeschlagen wird 1).

Für den Einzelhandel mit allen anderen Waaren, die man mit der Elle schnitt oder mit dem Pfunde wog, privilegirte im Jahre 1266 der Herzog 47½ Krame, oder da man den letten halben Kram immer für einen ganzen rechnete, 48 Krame (Reichframe), die nordwärts vom Kauf- oder Tuchhause, ebenfalls in zwei Reihen einander gegenüber in der Linie des jetzigen Sisenframs hinliesen. Der Handel mit Sisen hat sich bis heut daselbst behauptet, nachdem alle übrigen Handelszweige sich aus den engen und finsteren Räumen fortgezogen haben. Die südliche Seite dieser Krame stieß an die nördliche Rückwand des Tuchhauses nicht unmittelbar an, sondern war durch einen noch jetzt vorhandenen schmalen Raum von etwa  $1^{1/4}$  m Breite von dieser getrennt. Die nördliche Seite war nach hinten

4

ursprünglich frei, auf den jetigen Töpferkram ausgehend; die Zählung der Krame begann von Often her auf der linken Seite, auch sie erlangten seit dem 17. Jahrhundert wenigstens theilweise besondere Zeichen und Schilder. Ihre Käumlichkeiten waren natürlich noch etwas kleiner als die Tuchkammern, da 24 und 23½ einander gegenüber lagen, wodurch Kauf und Verkauf noch mehr auf den Gang gedrängt wurden. Auch sie wurden frühzeitig massiv gebaut und auf beiden Seiten durch ein an ber gerade aufgehenden Mauer angebrachtes Bultbach Ihre Besiter haben frühzeitig unregelmäßig in die aeschütt. Höhe gebaut und die oberen Räume nicht blos zu Boden gelassen. die bei dem Raummangel in den Kramen selbst sehr nöthig waren, sondern auch zu Wohnungen benutt. Diese Krame hießen hier in Breslau wie auch anderwärts Reichframe, d.h. reiche Arame, im Gegensat zu den armen Aramen, die in bloßen Buden bestanden, und ihre Inhaber bildeten wieder eine Genossenschaft für sich. Niemand konnte einen Reichkram haben, ber nicht zur Reichkrämer-Annung ober Societät, wie es zulett hieß, gehörte, und Niemand durfte in einem Krame ein anderes Gewerbe betreiben.

Einen Zins von den Neichframen hat der Landesherr nicht eingenommen; er hat dieselben alsbald nach der Errichtung oder richtiger Privilegirung an zwei Breslauer Bürger verkauft, die sie dann weiter an andere Bürger zu dem in der erwähnten Beise beschränkten Sigenthumsrecht vereinzelten. Wenn sich die beiden Bürger vom Herzog verbriefen lassen, daß er die Zahl der Krame niemals vermehren und nicht von der Stelle rücken wolle, so waren sie durch die Ersahrung gewitzigt; denn Herzog Heinrich III. hatte so eben im selben Jahre 1266 zu den alten Fleischbänken noch 24 neue am Neumarkt errichtet und für

300 Mark Silbers an drei Unternehmer aus der Bürgerschaft verkauft. Gegen ähnliche Concurrenz schützten sie ihre Krame durch die erwähnte Klausel.

Die Numerirung begann bei ben Kramen wie bei den Kammern von Often her anfangend auf der linken Seite und lief in der Weise fort, daß die letzte Nummer der ersten gegenüber zu liegen kam.

Eine aus dem Privilegien- und Zunftzwang des Mittelalters hervorgehende und nur aus ihm heraus verständliche Ordnung bestimmte, daß die Reichkrämer die Waaren, die sie in ihren Kramen vereinzelten, ausschließlich von den einheimischen Kausseuten beziehen sollten. Die Alten der letzen Jahrshunderte zeigen, wie schwer die Reichkrämer bei allmählich entwickelten Importverhältnissen diese Beschränkung empfanden, wie hartnäckig aber die Kausseute darauf hielten.

Dann wieder gestattete der Herzog der neuen Stadtobrigsteit, dem jährlich neu gewählten, oder richtiger sich selbst ers gänzenden Rathe, seinerseits Brotdanke anzulegen; mit 16 bes ginnend, wurden dieselben allmählich dis auf 78 vermehrt. Dazu kommen wenig später noch Schuhs und Lederbänke, deren Zahl dis auf 86 steigt, und deren Errichtung der Landesherr ebensfalls dem Rathe überließ. Diese, den Kammern und Kramen gegenüber noch erheblich kleineren Verkaufsstellen, bildeten nordswärts von den beiden bereits beschriebenen eine dritte Doppelsreihe, die, anfänglich von Holz, erst im 14. Jahrhundert gesmauert worden zu sein scheint. Da sich die Zahl der Bänke so sehr vermehrte, legte man noch eine Doppelreihe in der Mitte des Zwischenganges an, was den Platz freilich sehr versenzte. Noch schlimmer wurde es, als man in der Mitte eine

۲.

Reihe starker Pfeiler aufstellte und auf diese und auf die Seitenwände der Banke noch ein ben ganzen Gang bedeckendes und verfinsterndes Stockwerk aufsette, das ebenfalls als Raufhaus biente. Seitdem bekam der Gang nur ein seikliches Ober-Die dieses Licht gewährenden Fenster konnten nur an ber fühlichen Seitenwand in ziemlicher Söhe angebracht werden. weil sich inzwischen an diese Seitenwand von außen auch wieder neue Verkaufsstätten angelehnt hatten, die die Wände bis zu gewisser Höhe verbeckten. Auf der nördlichen Seite wuchsen biese Verkaufsstätten schon am Ende bes Mittelalters sogar zu Häusern heran, die von dort her gar kein Licht hereinließen. Man nannte baber die nördliche Reihe ber Banke mit großem Recht die finstere Zeile, die sübliche verdiente nur im Gegenfat dazu den Namen der lichten Zeile. Gegenüber unseren modernen Ansprüchen an Licht und Luft erscheinen diese Banke unglaublich klein und dunkel; der größere Theil wurde feit der Errichtung des oberen Geschosses, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu finsteren Löchern herabgedrückt.

Ursprünglich nannte man nur das obere Geschoß, in welchem anfangs verschiedene Waaren feilgehalten wurden, dis man es später auf einige größere Gruppen beschränkte, in der Folge jedoch den ganzen Bau das Schmetterhaus, eine Bezeichnung, die auch in anderen schlesischen oder polnischen Städten die in oder am Nathhaus besindlichen Kaushäuser führten. Die Bedeutung des heutzutage nicht mehr verständlichen Namens wird durch die lateinische Bezeichnung locutorium, garrulatorium klargestellt; er ist also von dem Lärm der durcheinander redenden Käuser und Verkäuser hergenommen<sup>5</sup>). Vier Treppen führten von allen Seiten zum oberen Stockwerk.

Weber die Besiter der Bänke im unteren Geschoß noch die Stelleninhaber im oberen konnten an dieses von der Stadtbehörde errichtete Gebäude ein ähnliches Eigenthumsrecht geltend machen, wie die Tuchhändler und Reichkrämer an ihre vom Landesherrn errichteten und ihnen zum Eigenthum vergebenen Kaushäuser. Sie waren, soweit urkundliche Zeugnisse hinaufreichen, für ihre Bänke der Stadt in derselben Weise erbzinspslichtig, wie die Inhaber aller übrigen Localitäten, die auf einem nicht von vornherein zu privatem Eigenthum außgethanen, sondern gemeiner Stadt verbliebenen Grund und Boden entstanden waren.

So entstanden also frühzeitig auf dem Ringe in westöstlicher Richtung drei Reihen sester Verkauföstätten, die theils der Landesherr, theils die Stadtobrigkeit im Interesse des öffentlichen Handelsverkehrs errichtet und an bestimmte Gruppen von Verkäusern übergeben hatte. Alle drei Reihen konnten im Often und Westen an den Singängen bezw. Ausgängen geschlossen werden, namentlich seitdem sie im 15. Jahrhundert steinerne Portale bekommen hatten, die die daufreudige Zeit nicht des künstlerischen Schmuckes entbehren ließ. Sie waren auch durch einen noch jetzt vorhandenen schmalen Gang, der von Norden nach Süden lief, in je eine kürzere westliche und eine längere östliche Hälfte geschieden. Auch dieser Durchgang war verschließbar<sup>6</sup>).

Hierzu tritt nun auf bemfelben Ringe mit ben Lauben ober Bauben noch eine neue Gattung von Verkaufsstätten, bie nicht von vornherein gleich den Rammern, Kramen, Bänken, feste gemauerte Stellen, sondern ursprünglich nur bewegliche Buben oder Schragen, Schrannen gehabt haben, größtentheils

aber im Laufe der Zeit auch zu grundfesten Stellen gelangt sind. Von einer besonderen landesherrlichen Vollmacht zur Errichtung von Bauden ist nicht mehr die Rede, ihre Errichtung genehmigte der Rath als Berwalter des städtischen Marktrechtes. Dergleichen Bauden ober Lauben entstanden eine sehr große Menge: sie schieden sich allmählich mit der Weiterentwickelung des städtischen Gewerbewesens in bestimmte Arten mit wechselnden Plägen und mannigfachen Nechtsverhältnissen, auf die hier einzugehen nicht der Ort ist. Bemerkenswerth tritt zunächst hervor, daß in dem noch frei gebliebenen Raum zwischen den Reichkramen und dem Schmetterhause sich früh die Leinwandbauden einschoben. Diese Bauden, gewöhnlicher Lauben genannt, beren Zahl bis auf 38 stieg, werben schon im Mittelalter grundfest. Schon 1414 als Leinwandgasse (leimetgasse) erwähnt, später gewöhnlich als Leinwandreißergang bezeichnet, lagen sie auch in zwei, jedoch ungleichen Reihen einander gegenüber. Die größere Anzahl stand in der nördlichen Neihe, an das Schmetterhaus und westlich an's Hopfenhaus angelehnt. Daß sie ben Raum zwischen dem Schmetter= hause und den Reichkramen überaus eng und winkelig machten, wie denn auch noch jett die Unregelmäßigkeiten in den Fluchtlinien des jetigen Töpferframs darin ihren geschichtlichen Ursprung haben, gab zur Zeit ihrer Anlage wenig Anstoß, lieferten fie boch Verkaufsstellen für den Gewerbsartikel, ber allerdings später aufkam und Mode wurde als die Wollengewebe, aber bereits seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert, in der schlesischen Hauptstadt den nächsten Platz hinter dem Tuche einnahm. Die Leinwandbauden hatten gleich den Tuch= kammern besondere Zeichen und Schilder.

Wieberum dem Schmetterhause dicht nördlich vorgelagert entstand auch frühzeitig eine unregelmäßige Reihe von Kramen und Bauden, die, weil später hauptsächlich Riemer und Sattler hier seilhielten, allmählich die Bezeichnung "unter den Riemern und Sattlern", später "Riemerzeile" gewann. Im westlichen Theile dieser Reihe stand ursprünglich eine Anzahl Schmersbauden, an der östlichen Beutlers und Täschnerbauden.

Die meisten Bauben standen von jeher auf der breiten Oftseite des Rinaes. Uriprünalich waren es bewealiche Schragen, die des Morgens aufgesett, des Abends abgeräumt wurden; auch standen sie in ältester Zeit drei Tage dort, drei Tage auf dem Neumarkt. Die hier ihre Waaren von geringerem Werth feilbietenden Händler hießen die armen Rrämer, im Gegensatz zu den reichen Krämern, den Inhabern der alten festen Krame\*). Aus den armen Krämern entwickelte sich schon im Beginne bes 15. Jahrhunderts die Zunft der Vartfrämer, die mit allen möglichen Waaren, welche stückweise, per partes, verkauft wurden, Handel trieben und recht gute Geschäfte machten, sobaß sie sich mit ber Zeit zum britten Handelsstand Breslaus hinter ben Kaufleuten und ben Reichkrämern emporhoben. Als sie sich 1435 zu einer Junung zusammenschlossen, hatten sie bereits ständige Bauden erlangt, die nur zu den Zeiten der vier Jahrmärkte weggeschafft werden mußten. Außerdem gewannen verschiedene Handwerke, wie die schon erwähnten Täschner, die Handschuhmacher, Rabler, Gürtler, die Hutmacher, die Weißgerber u. a. m. für ihre Waaren Verkaufsstellen, die freilich längere Zeit nur mit be-

<sup>\*)</sup> Richt nur im Publikum, sonbern auch in Büchern begegnet man wohl bem Ausbruck Reichskrämer. Derselbe ist ganz sinnlos.

wealichen Schragen und nur an bestimmten Wochentagen besett werden durften, allmählich aber auch zu festen Bauben Die Rahl berselben mehrte sich natürlich mit ber Entwickelung des Breslauer Handels. Als im Jahre 1612 ber Stadtbaumeister in das Gewirr dieser den Plat unregelmäßig bebeckenden und sehr verengenden Bauben auf der Oftseite Ordnung bringen wollte, schlug er vor, die bisherige Rahl von 79 auf 71 zu verringern, sie in Gruppen mit festen Fluchtlinien einzutheilen und ihre Größenverhältnisse genau zu bestimmen. Außerdem wollte er noch 14 kleinere Bäudlein an den Eingängen der Kammern, Krame und Bänke Der von ihm entworfene Plan belehrt uns beiläufig, daß der durch den Streichgaden getheilte Eingang zum Tuchhause 16 Ellen, der zu den Reichkramen 7 Ellen, der zum Leinwandreißergang ebenfalls 7, die beiden zum Schmetter= hause bezw. zu ben Schuhbänken je 3 Ellen Breite hatten.

Auch auf die schmalere Sübseite herum zogen sich frühzeitig seste Bauden, so vor dem Nathhause zu beiden Seiten des Singangs zum Schweidniger Reller und weiter westlich die Heringsbauden und die Salzbauden, die allerdings schon 1569 fortgewiesen wurden), die Salzbauden auf den Salzring (jet Blücherplat), die Heringsbauden auf den Neumarkt.

Als Breslaus Handel und Wohlstand nach dem dreißigjährigen Kriege zurückging, um sich erst in unserm Jahrhundert wieder zu heben, verminderte sich keineswegs die Zahl
ber Bauden; im Gegentheil ist die Tendenz unverkennbar, dem
sinkenden Geschäftsbetriebe durch Erleichterung des Verkaufs,
hier also durch Gewährung immer neuer Schragen oder Bauden
zu Hise zu kommen. Die Zahl derselben steigerte sich im

18. Jahrhundert berartig, daß der Ring fortwährend den Ginsbruck des Jahrmarktes machte.

Auf der Nordseite des Ringes gab es außerhalb der Riemerzeile von jeher wenig feste Bauben, sondern meist nur bewegliche Schragen ober Tische zur Keilbietung von Lebensmitteln, von "effender Baare". Roch heute ift die Bezeichnung Obstmarkt ober Naschmarkt baber gebräuchlich. Im Jahre 1456 erläßt der Rath eine Verordnung, daß die Höker effende Waare und zumal Wildpret und Geflügel weder vor noch in der Stadt aufkaufen dürfen, sondern man soll es auf den Markt offenbar kommen lassen, vor Arm und Reich; und die Höker sollen Nichts davon weder vor Essens noch nach Effens kaufen. Aepfel, Ruffe und ander Obst mögen bie Höker wohl kaufen, aber nicht eber, als bis der Hut, das Zeichen, abgenommen wird. Durch Aufrichtung und Abnahme bestimmter Zeichen wurden auch anderwärts die Marktstunden geregelt. Auf dem Naschmarkt fanden Montags und Donners= tags die freien Brotmärkte statt, beren ersten Herzog Heinrich VI. 1327 und beren andern Karl IV. 1349 eingeführt hatten. Un diesen Markttagen hielten neben ben städtischen Bäckern auch folche vom Lande feil, lettere jedoch auf dem Salzring. In ähnlicher Weise fand bes Sonnabends ein vom König Wenzel 1387 bewilligter freier Fleischmarkt statt, wobei die Aleischer alter und neuer Bänke ebenfalls auf dem großen Ringe, die Geisler und Landfleischer auf dem Salzring feilhielten8). In der östlichen Hälfte der Rordseite war auch vom 14. bis 18. Jahrhundert der Tandel= oder Trödelmarkt.

Wenn der breite Plat im Westen außerhalb der Wochens markts: und Jahrmarktszeiten fast leer von Bauden und Rramen war, so biente er auch seinerseits bem öffentlichen Handelsverkehr, insofern hier die große Stadtwaage stand, auf welcher die zu Rauf und Verkauf kommenden Güter öffentlich burch das städtische Waageamt gegen Entrichtung bestimmter Waagegebühren abgewogen wurden. Jedes Quantum Waare, bas über einen Centner im Gewichte betrug, mußte beim Verkauf auf der Stadtwaage gewogen werden. Schon 1352 ist bies auf alle nach bem Gewicht verkauften Waaren ausgebehnt. Seine aroke Bedeutung erhielt indek das städtische Waagerecht durch die Verbindung mit dem freilich viel bestrittenen und nie recht durchaeführten Niederlags: oder Stavelrecht, wonach alle die Ober von Often ober von Westen her berührenden Raufmannsgüter hier niedergelegt, d. h. ausgepackt und zum Verkauf gestellt werden, zu dem Zwecke also auch verwogen werden mußten. Daher hieß der die Waage umgebende, stets mit Frachtstücken und Frachtfuhrwerken bedeckte Plat kurzweg die Niederlage. Sbenso besorgte Jahrhunderte lang ein ftädti= sches Schrotamt den Transport der verwogenen Güter nach ihren Bestimmungsorten in der Stadt oder schrieb später den Händlern bestimmte Sätze für die Vermittelung des innerstädtischen Güterverkehrs vor. In Zeiten der Noth mußten Waage- und Schrotamt herhalten, burch Erhöhung ber Säte die städtischen Einnahmen bessern zu helfen.

Neben der großen Waage auf dem freien Plate, die alle älteren Abbildungen des Ringes dis zum Jahre 1846 aufweisen, stand zwischen den westlichen Ausgängen der Tuchkammern und der Reichkrame noch die kleine Waage für weniger in's Gewicht fallende Waaren. Nordwärts vom Ausgange der Reichkrame folgte dann das Hopfenhaus. Da der Hopfenhandel

ein städtisches Monopol war, wurde er auf dieses Haus concentrirt und jeder Verkauf von Hopfen außerhalb desselben bestraft. Neben dem Hopfenhause lag dann noch das Weinschröterhäuschen, wo sich die Schrotknechte, der Aufträge harrend, aufzuhalten pflegten.

Wiederum süblich von der kleinen Waage, an der Westecke des Kaushauses, fand sich der ursprünglich landesherrliche,
seit 1334 für die Stadt erworbene Brenngaden, in dem Edelmetalle gereinigt und in Barrensorm gegossen oder sonst für
die Münze zurecht gemacht wurden. Hier ließ der Kausmann auch
Gold und Silber probiren und abwiegen, Gehalt und Gewicht
antlich bescheinigen. Ein solcher Brenngaden war in Zeiten,
wo das Edelmetall noch häusig in Barrensorm als Zahlungsmittel gebraucht wurde, ein dem Handel unentbehrliches
Institut und seine Lage dicht am Kaushaus wohl begründet.
Der Brenngaden hatte selbstwerständlich das Monopol, Niemand
durste außerhalb besselben Silber brennen oder scheiden.

Aehnlichen Zwecken diente auf der Oftseite der mitten im Singang zu den Tuchkammern stehende Streichgaden, insofern hier, wie schon oben bemerkt, jedes Stück Tuch, ehe es in's Tuchhaus zum Berkauf eingelassen wurde, gestrichen und gestiegelt, d. h. gemessen und mit der Bezeichnung seines Maßes amtlich versehen wurde. Wiederum zur Begutachtung und Beglaubigung der Schur der Tuche diente der Scheergaden, der am westlichen Ende der Sübseite des Tuchhauses lag.

Es entsprach nun einmal den wirthschaftlichen Grundsätzen bes Mittelalters, daß aller Handel und Wandel mit Ausnahme bes eigentlichen Großhandels, den jeder Bürger ohne Ginschränkung frei betreiben durfte, von der Obrigkeit privilegirt und controlirt, sowie im Interesse des genossenschaftlichen und

öffentlichen Betriebes nach Möglichseit auf ben Ring concentrirt wurde. Auch der Getreibehandel hatte im südöstlichen Theile besselben seinen Platz erhalten, woran noch jetzt der Name der Kornecke erinnert. Im Jahre 1458 wurde verordnet, daß die Getreideträger nicht auf dem Markte herumlausen, sondern am Pranger, d. h. an der Staupsäule, bei einander stehen und auf Austräge warten sollten. Die nordöstliche Sche des Ringes hieß aus gleichem Grunde die Honigecke, und im südzwestlichen Theile war der Fischmarkt. Der Fischhandel war so bedeutend, daß die Stadt bis in den Ansang unseres Jahrhunderts hinein ein eigenes Fischamt hatte; neben der Waage gab es einen besonderen Heringsplatz. Zur Zeit der alten Kirche führte das Fastengebot zu häusigerem Genuß von Fischen, als heutzutage im Binnenlande üblich ist.

Der jetzige Hintermarkt hieß bekanntermaßen ursprünglich Hühnermarkt (schlesisch Hihnbermarkt). Dort hatte man im Anfange des 16. Jahrhunderts, als Bartholomäus Stein Breslau beschrieb, Milch, Kräuter, Zwiebeln, Früchte, Obst, Wildpert, Bögel und — Bücher seil. Der Garnmarkt und der Wollmarkt hatten auf der Westseite, in der Nähe der Stadtwaage, ihren Plat. Nothwendig erscheint übrigens die Annahme keineswegs, daß diese zuletzt genannten Märkte, von denen wir immer nur aus gelegentlichen Notizen etwas hören, allesammt von Ansang an Jahrhunderte lang dieselben sesten Plätze innegehabt haben. Manche Bezeichnungen gelten wohl auch nicht vom Tages- und Wochenverkehr, sondern nur vom Jahrmarktsverkehr; es gab zu keiner Zeit wöchentliche Wollmärkte.

Zu bem privilegirten, an feste Stellen und bestimmte Schranken gebundenen, immer nur einer begrenzten Anzahl

von Bürgern vergönnten Betriebe ber einzelnen Zweige bes öffentlichen Kleinhandels bildeten nach der Seite einer freien Concurrenz hin eine sehr wohlthätige Ergänzung die Jahrmärkte, die ebenfalls auf dem Ringe abgehalten wurden. Der älteste Rahrmarkt war der Rohannismarkt, wahrscheinlich schon vor der Neugrundung zu deutschem Recht bestehend 9); den zweiten, Lätaremarkt, verlieh ber Stadt ber erste böhmische König Johann 1337, den dritten, Elisabetmarkt, dessen Rachfolger Karl IV. 1374 und ben vierten, ben Crucismarkt, König Wenzel 1412. Der vierte wurde allerdings im Anfang am Bartholomäustage und erst seit 1481 an Kreuzerhebung abgehalten. Sie dauerten jeder 14 Tage und gestatteten den fremden Verkäufern gegen Erlegung des Standgelbes für den gemietheten Plat die Feilbietung aller Waaren. In biesen Jahrmarktszeiten mußten alle auf dem Ringe stehenden Bauden der Einheimischen zu Gunsten ber sonst so sorgsam ausgeschlossenen fremben Concurrenz weichen; boch war es selbstverständlich ben Ginheimischen nicht verwehrt, unter ben von ber Stadt aufgestellten Jahrmarktsbauben gegen bas übliche Standgeld neben den Fremden feilzuhalten. ber Zeit wurden dann die Jahrmärkte auf die Seiten des Ringes eingeschränkt, die frei von festen Bauden geblieben waren. arökten Ruf und eine weit reichende Bedeutung hatten in den letten Jahrhunderten bis in die Mitte des unfrigen hinein die Leinwandmärkte und die Wollmärkte. Erstere haben 1859 aufgehört, lettere bestehen noch, haben aber viel von ihrer Wichtigkeit eingebüßt.

### II.

## Das Kathhaus in seiner ursprünglichen Einrichtung.

Das Eine ist sicher, daß auf dem ganzen großen Ring ursprünglich kein Grundstück gestanden hat, das von vornherein zu unbeschränktem privaten Eigenthum ausgethan gewesen ist. Vielmehr diente der Ring und was auf ihm stand, seiner sich in anderen Städten ähnlich wiederholenden Anlage nach, ausschließlich gemeiner Stadt, dem Handelsverkehr, auf bem dieselbe beruhte, und der der Zweck ihres Daseins war. zufällig beginnt die Mittheilung des Magdeburger Rechtes an Breslau, die Herzog Heinrich III. 1261 beglaubigte, mit dem Sate: "Die Rathmannen haben die Gewalt, daß sie richten über allerhand falsche Make und unrechte Waagen und unrechte Scheffel und über unrechte Gewichte und über allerhand Speisekauf und über falschen Kauf" u. f. w. So gehört das Haus der städtischen Obrigkeit, das Rathhaus, recht eigentlich auf den Markt; bort erwuchsen dieser die Pflichten, die ihr in erster Reihe und im größten Umfange oblagen.

Der Rath vereinigte mit seiner durch die Landesobrigkeit wenig eingeschränkten Gewalt, die Stadt zu regieren, nicht nur die eben geschilderte polizeiliche Aufsicht alles Verkehrs, sondern auch die niedere und obere Gerichtsbarkeit, den Blutbann eingeschlossen. Das Gericht saßen die Schöffen, die gleich den eigentlichen Rathsherren alljährlich neu sich selbst aus der Bürgerschaft ergänzten. Es fand keine Wahl durch die Bürgerschaft statt. Nathmannen und Schöffen gehörten zusammen, bildeten gemeinschaftlich den Rath im weiteren Sinne; doch erscheinen die Schöffen hier in Breslau im Gegensas zu anderen

Stäbten, auch bem Vorbild und Vorort Magdeburg selbst, ben Rathmannen untergeordnet, nur als Gehilsen für die richterliche Thätigkeit derselben. Gleichviel, das städtische Rathhaus mußte sowohl der einen wie der andern Körperschaft Platz zur Aussübung ihrer Thätigkeit gewähren. Es mußte ferner den Raum dieten, auch die Gemeinde der Bürgerschaft selbst in der üblichen Vertretung durch die Geschworenen oder Aeltesten der gewerblichen Corporationen, in die sie sich gliederte, zusammen zu berufen; es gehörte drittens zum Hersommen, daß das Rathhaus auch Räume enthielt, die besonders blühenden Gewerben die Stätte zur Feilbietung ihrer Waaren lieferten, und es bildete endlich den Ort, wo sich die Bürgerschaft auch zu heiterer Geselligkeit, zu Trunk und Spiel, zu Tanz und Hochzeit versammelte.

Das waren in jenen Jahrhunderten des Mittelalters alles Bedürfnisse der Gemeinde, und in kleineren Orten bildete dann wohl das Rathhaus das Gemeindehaus im weitesten Sinne und befriedigte von Gemeinde wegen und ohne private Concurrenz diese Bedürfnisse sämmtlich. Für eine von vornherein im großen Maßstade angelegte und rasch wachsende Stadt wie Breslau sind die Verhältnisse nie so einsach gewesen.

Als unsere Vorsahren in den zwanziger Jahren bes 14. Jahrhunderts das neue Nathhaus an der Stelle, wo es jetzt steht, zu dauen beschlossen, standen die oben beschriebenen Neihen von Raufstätten bereits, und es war somit eine Anlehnung an dieselben nahe liegend; der Platz vor der östlichen Hälfte der Südseite des Raushauses eignete sich am besten dazu, in die Mitte der Südseite konnte man es aus Nücksicht auf den nordsüdlichen Durchgang, der sich in der Stockgasse nach Norden und im Dorotheengäschen nach Süden weiter fortsett, nicht stellen. Das eigentliche Anntshaus, prastorium, erhielt die Front nach Often und eine nordsübliche Achsenrichtung, das Kaushaus die Front nach Süden und eine ostwestliche Achsenrichtung; die flachere und kürzere Westfront wieder mit nordsüblicher Achsenrichtung bildete das Thurmhaus. Jeder Theil erhielt einen gesonderten Eingang, die beiden Seitenhäuser waren mit dem Langhause nur durch schmale Thüren verbunden. Das Gebäude ist seiner Anlage nach von vornherein zweigeschossig gewesen; um hohe Kellerräume zu gewinnen, war das Erdgeschos erhöht worden.

Das eigentliche Amtshaus auf ber Ostseite enthielt in der Mitte eine größere, zweitheilige, auf einen Mittelpfeiler gestützte Halle, links davon die Käume für die Vogtei, wo der Stadtwogt als Beamter des Kaths die Polizeigewalt ausübte, und rechts mit etwas erhöhtem Fußboden die Rathsstude mit der Kanzlei daneben auf den Hof hinaus; im oberen Geschoß über der Halle die Kapelle, die damals nicht wohl in einem öffentlichen Gebäude sehlen durste, und wiederum links davon die Schatkammer und die Amtsstude der Kämmerei, rechts über der Rathsstude die Schöffenstude mit Kanzlei nach hinten heraus. Wehr Käume brauchte die damalige Verwaltung noch nicht.

Das Langhaus bestand überhaupt nur aus zwei großen Hallen ohne abgetrennte Gemächer; die untere, zu der man in der Mitte der Südseite über dem Eingang des Schweidniger Kellers auf einer doppelten Freitreppe einige Stusen hinaufstieg, war ausschließlich Kauschalle; zuerst werden 1357 Garnzüger dort seilhaltend genannt; 1420 schreidt die große Handwertsordnung König Sigismunds den Züchnern vor, ihre Waare nirgend anderswo denn auf dem Kauschause seilzuhalten; später zumal stehen Kürschner dort, deren Gewerbe zu den blühendsten

in der Stadt gehörte. In Jahrmarktszeiten wurde auch dieser Plat an fremde Verkäuser vermiethet, wahrscheinlich wohl auch die obere Halle, deren sonst in älterer Zeit gar keine Erwähnung geschieht, und die ursprünglich sehr einsach gewesen sein dürste. Als der Hof noch geräumig war, bildeten beide Hallen, mit Fensterreihen nach vorn und nach hinten, wohlbeleuchtete Räume.

Auch das Westhaus hatte in der Mitte eine allerdings kleinere Halle, in die man von dem Fischmarkt her durch die Fischerpforte hinausstieg; links davon erhob sich der Thurm mit einem Gemach und rechts ein größeres Schgemach, über dessen Gebrauch im Mittelalter nichts bekannt ist. Von der Westhalle und von der Osthalle her führten in die große Mittelhalle nur kleinere Thüren, die für gewöhnlich wohl verschlossen waren, da die Besucher der verschiedenen Käume mit einander wenig zu thun hatten. Seitdem die Grenzwand zwischen der östlichen und der mittleren Halle weggefallen ist (im Jahre 1876), ist das ursprüngliche Verhältniß der Hallen stark verwischt worden.

Die großen Kellerräume wurden von Anfang an zu wirthsichaftlichen Zwecken, namentlich zum Ausschank von Wein und Bier verwerthet. Der Weinschank war in vielen Städten Schlesiens ursprünglich ein Monopol des Rathhauses, und wenn das auch hier in Breslau nicht lange gedauert haben dürste, so behielt doch die Stadt lange Zeit ein eigenes Weinhaus. Im Jahre 1465 ist die Rede von dem Hause am Ringe, darin die Stadt schweren Wein schenkt, 1471 wird der Stadt Weinhaus am Ringe erwähnt; es ist aber die Lage desselben nicht näher zu bestimmen, wenn es nicht etwa identisch ist mit dem Wälschen Weinhaus am Ringe, das 1472 der Kornecke gegenzüber liegt. Das Haus wurde von der Stadt selbst bewirths

1

schaftet. Der Rath beschwerte sich 1508 bei seinem Weinlieseranten in Passau über die unbefriedigende Beschaffenheit
ber von ihm gesendeten schweren Weine. Wenn dies nicht gebessert würde, so wäre es ihnen allen unleidlich. Ein Weinhaus zu halten war für die Stadt bis zu einem gewissen Grade
nothwendig, weil es zur Sitte der Zeit gehörte, allen fürstlichen, ritterlichen und geistlichen Besuchen, die in die Stadt
kamen, mit schweren Weine Shrung zu thun. Wenn politische
Bersammlungen in der Stadt abgehalten wurden, was in früheren
Jahrhunderten öfter der Fall war, hätte sich die Stadt schwer
an der herrschenden Sitte versündigt, wenn sie nicht alle Theilnehmer mit einem reichlichen Trunke versorgt hätte.

Der Bierschank im Nathhauskeller war ebenfalls und ist noch jett eine in vielen Städten übliche Einrichtung. 15. Jahrhundert war das Schweidniger Bier so beliebt, daß nicht nur hier in Breslau, sondern weithin, 3. B. in Thorn und in Krakau, sogenannte Schweidniger Reller unter dem Rathhause erwähnt werden, obwohl die Anspruchslosigkeit der älteren Zeiten keineswegs soweit ging, sich im Rathskeller mit einer Biersorte zu begnügen. Es wurden hier z. B. i. J. 1529 Biere verschenkt von Schweidnig, von Lauban, von Freiburg, von Kamenz, von Löwenberg, von Bunzlau; bagegen waren 1692 im Keller Zerbster, Striegauer, Goldberger, Wurzener Bier, 1693 auch Stettiner und Troppauer. Anfänglich hatte die Stadt den Keller verpachtet; als er aber im 15. Jahrhundert umgebaut und gewölbt worden war, nahm sie ihn 1428 in eigene Verwaltung, "arm und reich zu gute . . . und das nicht zu wandeln zu ewigen Tagen in keiner Weise. Und wenn Jemand wider solche unsere einträchtige Willfür darnach stehen und werben würde, wer der

wäre, dem solle es gehen an sein höchstes Recht, ohne Widerrede." Seit diesem seierlichen, in's "Große Stadtbuch" eingetragenen Beschlusse behielt die Stadt den Keller und das Brauhaus dis in die neue Zeit in eigener Verwaltung. Im Jahre 1519 wurde der Keller mit dem im Hinterhause von Ring 22 besindlichen Brauhause durch einen bedeckten Sang verbunden, der so breit war, daß man mit Wagen darin sahren konnte. Es gehörte seitdem zu den Scherzsfragen, die man den Fremden hier vorlegte, auch die, wo man in Breslau mit zwei Wagen übereinander sahren könne.

Von Interesse bürfte es sein, daß der Rath 1513 einem um die Stadt verdienten Kaufmann Claus Egerer vergönnte, daß man ihm im Schweidnitzer Keller um sein Geld aus dem Fasse auch geben solle, "daraus unseren Rathsfreunden gegeben wirb."

Im Jahr 1835 verkaufte die Stadt bas Brauhaus an ben Brauer Friebe für 20000 Thlr. und verpachtete ihm zugleich ben Schweibnitzer Keller von 1836 ab auf 50 Jahre für 400 Athle. jähelich. Dieser Bächter verstand es, den damals beruntergekommenen Keller außerordentlich zu heben und zu einer städtischen Berühmtheit zu machen. Sein Besuch und demgemäß auch der Bierconsum stieg derartig, daß er nach Ablauf der Pachtzeit 1886 auf weitere 18 Jahre für jährlich 43100 Mt. verpachtet wurde. Die im Jahre 1677 einer armen Wittme und 1711 bem Bäckermittel für 32 Groschen Jahreszins gunstweis überlassene Kräppelstelle an der linken Seite der Eingangstreppe war allmählich in eine Würstelstelle umgewandelt worden, bie das Bäckermittel 1879 für 7560 Mt. verpachtet hatte. Nachbem der Magistrat die Stelle im Wege des Prozesses für die Stadt zurückgewonnen hatte, vermiethete er sie für 7150 Mt. bis Ende 1885. Seitdem ist der Preis jedoch zurückgegangen.

An ber ursprünglichen Vertheilung ber Käume änderte sich noch nichts, als das im 14. Jahrhundert schmucklos errichtete Gebäude, das noch in allen Stockwerken, sogar im Keller, Decken aus Sichenbohlen auswies, im solgenden 15. Jahr-hundert nach und nach langsam umgebaut und zumal in allen Käumen gewölbt wurde. Wahrscheinlich ist die Wölbung der oberen Halte 1481 fertig geworden. Selbst die Kapelle, der jetzige Fürstensaal, hat damals erst die vier Kreuzgewölbe erhalten, die sich auf den einen kurzen Mittelpseiler stützen; als Altarraum wurde ein kleiner Erker ausgebaut. Sin Rest des alten Baues ist nur noch die dreigiebelige Ostsaçade. Die Bedürsnisse einer mittelalterlichen Stadt blieben Jahrhunderte lang wesentlich dieselben; ummauerte Städte konnten nicht über ein gewisses, im Vergleich zu unsern jetzigen Verhältnissen recht beschränktes Maß hinauswachsen.

Wenn es von der früheren Zeit nicht ausdrücklich überliefert, aber als ganz sicher anzunehmen ist, so ersahren wir jetzt aus amtlichen Verordnungen, daß nicht nur im Schweidnitzer Keller Trunk, Spiel und Tanz gepslegt wurde, sondern auch in der unteren und oberen Halle des Langhauses von der lebensfreudigen Bürgerschaft des 15. und 16. Jahrhunderts sestliche Versammlungen abgehalten wurden; der niederen Bürgerschaft der Zünste diente der untere Saal, der Kausmannschaft und vornehmen Sästen der obere. Der untere Saal war wohl auch damals schmucklos, im oberen waren alle Schlußsteine des Rautengewöldes mit fardigen Darstellungen verziert, die dem Beschauer noch jetzt einen interessanten Sinblick in den Ideenkreis des ausgehenden Mittelalters eröffnen, da sie im Ganzen und Großen bei der letzten Restauration erhalten ge-

blieben sind. Als König Wabislaw 1511 nach Breslau kam, fand auf dem Saale ein Tanzsest statt. "Auf dem Tanzsaal, so mit eingefügten Brettern überleget, stach und rennete Markgraf George ritterlich mit einem Andern in Gegenwart des Königs und aller Ritterschaft." Auch ernste Feierlichseiten, wie Aufführungen antiker Dramen in den Ursprachen, sanden dort statt, Alles bei Tageslicht, das durch zwei Fensterreihen im Süden und Norden ungehindert in die ganz offenen Hallen einströmte. Diese Zeit konnte wenig abendliche Feste seiern, weil sie die Festräume nicht hinreichend zu beleuchten verstand. Am liebsten seierte man Hochzeiten dort. Ein Musikhor besand sich an der Ostseite nahe der damaligen Treppe10).

Auch fanden jett im oberen Saale die gesetlichen Verssammlungen der Bürgerschaft, z. B. zur jährlichen Huldigung nach dem Rathswechsel, zur Rechnungsablegung und auf dessondere Veranlassung statt, während früher die im Erdgeschoß des Osthauses gelegene Halle dazu gedient hatte. Dieselbe war nicht so unbedeutend, wie sie jett aussieht, wo ihre rechte Hälfte durch eine Mauer abgetrennt und zur Dienerstube eingerichtet ist, und lag insofern günstig, als der Rath von seiner etwas höher gelegenen Amtsstube aus unmittelbar mit der Gemeinde verhandeln konnte.

Die Verbindung zwischen dieser untern Halle und dem obern Stock vermittelte eine Treppe, die, nach der Gewölbeanlage der Halle zu schließen, wenn nicht von Anfang an, so doch wenigstens von der Zeit ab, wo die Wöldung erfolgte, in der südwestlichen Ecke da lag, wo sie dis zum Umbau des Jahres 1876 zu sehen war. Die Gestalt freilich, in der diese Treppe den älteren Breslauern noch im Gedächtniß ist, stammte erst

aus bem Jahre 1680. Zum Gottesdienst in seiner Kapelle stieg der Rath von der Amtsstube eine enge dunkle Treppe hinauf. Bei dem großen Aufstand von 1418 suchten die Aufsrührer von dem oberen Stock und durch die Kapelle diese Treppe hinunter in die Rathsstube zu gelangen; die in dieselbe hineinführende eichene Thür trägt noch heute die Spuren gewaltiger Arthiebe. Daß damals der Thurm auf der Weststete bereits in die Höhe gemauert war, sehrt das traurige Schicksal des Hans Megerlin, der von den Aufrührern verfolgt, sich dis auf den Kranz hinaufslüchtete, aber dort von den Verfolgern erreicht und auf den Fischmarkt hinabgestürzt wurde.

Während, wie schon gelegentlich bemerkt ist, die Façade des Ofthauses, bes von Anfang an forgfältiger ausgebauten eigentlichen Amtshauses, noch dem 14. Jahrhundert entstammt, erhielt bas Langhaus die wundervoll ausgestattete Südfaçade in reicher Spätgothik erst durch den Umbau des 15. Jahrhunderts und zwar wurde von 1471 ab, wo man den Südosterker in Angriff nahm, nach Westen zuschreitend bis über das Jahrhundert hinaus mit allmählich ermattender fünstlerischer Kraft daran gearbeitet; die Westfront wurde erst im Anfang bes 16. Jahrhunderts zu einem nothdürftigen Abschluß gebracht. Das Verständniß für die Gothik war allmählich abhanden gekommen. Erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts erfuhr der obere Theil des Thurmes, dessen ältere Erscheinung Hartmann Schebels Weltchronik (Nürnberg 1493)11) veranschaulicht, einen Umbau im Stile der herrschend gewordenen Renaissance; 1559 wird dieser Bau vollendet. Die Bedachung bes Gebäudes mit "verglasurten grünen und rothen Ziegeln" sett eine Chronik in das Jahr 1493, "und ging mit ziemlichen Unkosten zu".

Vor der Oftseite des Nathhauses erblickt man noch jett die sogenannte Staupsäule oder den Branger, mit der Figur des Nachrichters auf der Spite. In ihrer jetigen Erscheinung stammt sie aus dem Jahre 1492, doch hat sie auf derselben Stelle schon eine Vorgängerin gehabt, vielleicht eine alte Rolandsfäule, das Sinnbild des Blutbannes, den Breslau gleich andern Städten bis in die preußische Zeit gehabt hat 12). Hier erlitten bei dem großen Aufstande von 1418 sechs Rathsmitglieder den Tod — hier ließen 1490 die Rathmannen ihr eigenes Oberhaupt Heinz Dompnig enthaupten. Auch als im 16. Jahr= hundert ein eigenes Hochgericht vor dem Schweidniger Thor errichtet worden war und die Verbrecher geringern Standes bort ihren Tod fanden, wurden vornehme Delinquenten noch hier hingerichtet, das lepte Wal am 12. April 1681 ein gewesener Capitan ber Polnischen Armee, Jacob Grabinsky, ber einen Landsmann vor der Judenschule auf der Schmiedebrucke erstochen hatte. Die körperlichen Züchtigungen mit bem Staupbesen oder die Ausstellung am Pranger mit dem Besen in der hand fanden hier statt, solange diese Strafen bauerten. ben städtischen Malesizbüchern, die im Jahre 1800 aufhören, wird der lette Staupenschlag zum Jahre 1771 verzeichnet. In den österreichischen Zeiten wurden auch vor dem Pranger anstößige Schriften verbrannt, zulet am 28. August 1726 "beß Johann Heinrich Rießmanns wider das Kanserliche Ministerium und verschiedene Königliche und andere Aemter eingereichte und allhier zusammengebundene unwahre calumniose und in vielen Betrügereien bestehende Schriften"13).

Uebrigens war die ehemals unbeschränkte Gerichtshoheit ber Stadt schon von den österreichischen Herrschern eingeengt worden, da sie seit dem 17. Jahrhundert die Bestätigung aller Urtheile in schweren Fällen, namentlich aller Todesurtheile an sich gezogen hatten.

Sowohl biese, mit dem Gebäude allerdings nicht in architektonischem Zusammenhang stehende Säule, wie auch die Reliessculpturen zu beiden Seiten des Treppenaufstiegs charakterisirten das Rathhaus für den von Morgen her Kommenden als Sit des städtischen Gerichts. Sine dem damaligen Bürger mehr als heut verständliche Sprache redeten die an der Oststont prangenden Wappenzeichen des Breslauer Johanniskopses, des schlesischen Ablers, des böhmischen Löwen. Diese Sprache redeten übrigens auch zahlreiche Steine im Junern des Gebäudes. Die Zeit, in der das Zimmer des Oberbürgermeisters, die ehemalige Rentkammer, gewöldt wurde, läßt sich durch die Deutung der in den Schlußteinen angebrachten Wappen der damaligen Rathsmitglieder allein sicher bestimmen.

Sine für uns jeht kaum zu ermessende Bedeutung hatte das Rathhaus, insofern dasselbe im Ansange durch Glockenschläge, seit 1367 ab durch eine Schlaguhr die Zeiteintheilung der Bürgerschaft regelte. Erst mit den rathhäuslichen Thurmuhren kam die Rechnung nach modernen Stunden, zunächst allerdings noch nach 24 von Sonnenuntergang ab gerechneten und erst seit dem 16. Jahrhundert nach 2 mal 12 von Mitternacht ab gezählten Stunden, an Stelle der dis dahin allein maßgedenden kirchlichen Sintheilung des Tages nach gottesz dienstlichen Abschnitten (Horen) auf, und noch Jahrhunderte dauerte es, ehe häusliche Wanduhren und Taschenuhren die Bürgerschaft von der Rathhausuhr unabhängig werden ließen. Des Nachts wurden noch im 16. Jahrhundert die Stunden

vom Rathsthurm ausgeblasen, desgleichen wurde am Tage zum Mittag- und Abendessen geblasen.

Von der Wohlhabenheit der Stadt und dem stolzen Sinn ber Bürgerschaft um die Wende des Mittelalters und im Beginne ber neueren Zeit zeugt nicht nur der bereits erwähnte großartige Umbau des Rathhauses, sondern auch die fortgesette Sorge für den Schmuck besselben. So wurde die Ostfaçade bamals mit den Malereien geziert, die bis zur letzten Restauration sichtbar gewesen sind, so wurden der Hauptthurm und bie kleineren Erkerthürme mit zierlichem Schmuck ausgestattet, so erhielten namentlich die Innenräume eine reiche, nur noch theilweise erhaltene ober wiederhergestellte Decoration, wie 3. B. bas prächtige Renaissanceportal von 1528, das in die Rathsstube führte, und die schönen Boiserien, die in diesem Gemache selbst mehr als mannshoch die Wände verkleiben, der Hauptsache nach aus dem Jahre 1563. Das neue Stadtwappen, bas ber Stadt vom Kaiser Karl V. auf bem bekannten Augsburger Reichstage von 1530 bestätigt worden war, wurde 1535 in Stein gehauen und an der Westseite weithin sichtbar angebracht. Die goldenen Sicheln auf dem Erkerthurm über dem Eingang zum Schweibniger Keller, die jeder Bürger und jeder Fremde erblickte, der in den Schweidniger Keller hinabstieg, und die deshalb zu einem Wahrzeichen der Stadt wurden, stammen von 1570. Das Jahr zuvor hatte ber Rathsthurm ein neues Uhrwerk erhalten, das über zwei Sahrhunderte ausgedauert hat, es zeigte zunächst noch die ganze Uhr von 1—24: an bem mittleren Giebel ber Oftfaçabe wurde bas etwas störende große Zifferblatt der halben Uhr erft 1580 eingesett. Es muß also ein schon 1535 an "einem kleinen Thürmlein am Rathhause" angebrachter "halber Seiger" bamals noch nicht gefallen haben. Wie lange bas im Jahre 1550 in bem Erker über bem Eingang zum Schweidnitzer Reller angebrachte Glockenspiel, "die singende Uhr", die alle halben Stunden bas Lied "Verleih uns Frieden gnädiglich" und alle ganzen Stunden bas Veni creator spriritus und bas Magnificat spielte, gebauert hat, ist aus keiner Chronik zu ersehen. Es mag nicht lange vorgehalten haben.

An der Vertheilung der Käume fand auch diese Zeit noch nichts zu ändern für nöthig, die Verwaltung lief noch in den alten Geleisen fort, höchstens daß man die Kanzleien durch in den Hof hinausgebaute Erker etwas erweiterte und auch eine Zollstube in dem Hofe anlegte. Für die erwachenden postalischen Bedürfnisse, die zunächst noch keine Landesregierung zu bestriedigen bestissen wurde ein Botenhäusschen eingerichtet zum Aufenthalt für die ankommenden und abgehenden Briefboten; es scheint aber im Freien auf der Ostseite des Rathshauses gestanden zu haben.

#### III.

### Dag Ceinwandhaug und die ersten Wohnhäuser.

Eine in die Augen fallende, das Ganze hebende Umgestaltung ersuhr im 16. Jahrhundert die Westseite der auf dem Ringe stehenden Baulichkeiten. Neben der schon erwähnten, auf freiem Platze stehenden großen Waage, die 1523 gewölbt und 1571 neu gebaut wurde<sup>14</sup>), in Form einer vierseitigen Halle, die nach allen Himmelsrichtungen breite Zugänge hatte, wurde 1521 die kleine Waage zwischen den westlichen Ausgängen der

Rauffammern und der Reichkrame für Collis unter 10 Centnern massiv gebaut, vielleicht auch nur erneuert, in deren oberem Stock zuerst eine Trinkstube, bald aber, als es die junge Raufmannschaft mit Spiel und Trunk zu arg trieb 15), ein Börsenlocal eingerichtet wurde. Daffelbe hat seinem Zwecke so lange gebient, bis die Kaufmannschaft 1642 das Rehdigeriche Haus auf dem Blücherplate für ihre Zwecke erkaufte. Die jest dort stehende "alte" Börse ist freilich erst 1824 errichtet worden, nachdem der Raum des alten Grundstückes durch Hinzunahme des Nachbargrundstückes, der ehemaligen Oberamtsregierung, erweitert worden war. Dieses Waagehaus nun wurde 1540 nach Süben und dann um die Ecke herum mit einer zweiten Front in westöstlicher Richtung zu einem stattlichen Gebäude erweitert, das an der Ede noch eine neue große Waage aufnehmen sollte, wo ganze Frachtwagen mit ihrer Last gewogen werden sollten, was indeß dann nicht zur Ausführung kam. Indem der Rath die oberen Räume, allmählich bis zum höchsten Boden hinauf, zum Leinwand- und Schleierverkauf mährend der Rahrmarktszeiten einrichtete, während das Erdaeschoß ständige Verkaufsgewölbe und Amtsräume enthielt, erlangte bas ganze Haus die Bezeichnung als Leinwandhaus, die es bis zu seinem Abbruch im Winter 1859 zu 1860 behalten hat. Der lette Leinwandmarkt fand zu Johannis 1859 barin statt. Zwischen den Jahrmarktszeiten dienten die Räume als Magazine, hauptsächlich auch für Leinwand.

Ein interessantes Denkmal schlesischer Frührenaissance, wies bas Gebäube eine längere Westfront mit zwei Durchfahrten in's Tuchhaus und eine kürzere Sübfront auf. Es war dreigeschossig, und auch das hohe Dach war in drei Etagen getheilt<sup>16</sup>). Die Wittbeitungen 1.

Kensteranlage sowohl des Hauptbaues wie des Daches verlieh dem Gebäude eine reizvolle Lebendigkeit, die Westfront erhielt durch zwei hohe Giebel einen wirkungsvollen Abschluß. Die bedeutenden Räume, die neben den Leinwandlauben, wo die einbeimischen Händler regelmäßig feilhielten und Leinwand nach ber Elle schnitten, und neben bem Schmetterhause, bessen eine Sälfte seit 1615 ben Leinwebern zum Verkauf ihrer Waare in ganzen Geweben eingeräumt war<sup>17</sup>), in diesem Hause für die Leinwandmärkte von Stadt wegen hergerichtet waren, beweisen am besten die Bebeutung, die dieser Handelsartikel seit dem 16. Jahrhundert für Breslau gewann. Nicht mit Unrecht lehnte der Nath 1747 den Blan, das Haus an einen geldkräftigen Unternehmer zu verpachten, um die Last der eigenen Verwaltung loszu= werden, mit der Begründung ab, daß dieses Leinwand-Negotium als ein Hauptregal zu betrachten sei und billig, um selbiges beizubehalten, alle Connivenz genießen solle. Es gab bis in unser Jahrhundert hinein ein besonderes städtisches Leinwandamt. Der Engroshandel mit Leinwand blieb, von diesen Einrichtungen unberührt, der freien kaufmännischen Speculation überlassen.

Des jenseits des Einganges zu den Reichkramen nordwärts angrenzenden Hopfenhauses ist schon früher gedacht worden. Es war in seiner baulichen Erscheinung älter als das Leinwandbauß, ein Thürstück zeigte dis zu seinem Abbruch im Jahre 1861 die Jahl 1481. Daran lehnte sich dis in unser Jahrehundert ein mit vielen Giebeln geziertes Hauß, in welchem sich die westliche Treppe zum Schmetterhause befand.

Dieses Haus, sowie seine Nachbarn und andere auf der Riemerzeile und an der Ostfront des Vierecks, auch unter den Reichframen, erscheinen nun schon seit der zweiten Hälfte des

15. Kahrhunderts als private Wohnhäuser. Kein Zweifel, daß wir es an allen diesen Stellen mit massiv geworbenen und theilweise in die Sohe gewachsenen Kramen ober Bauden zu thun haben. Das beweist schon der Umstand, daß diese Grundstucke ganz wie die Brot- und Schuhbanke und wie die grundfest gewordenen Bauden, in ältester Zeit namentlich die Leinwandbauden, erb- oder grundzinspflichtig find, und daß die Urkunden über ihren Besitwechsel nicht in dieselben Stadtbücher (Signaturbücher) eingetragen wurden, wo die Verreichungen freien Gigenthums stehen, sondern daß dafür besondere Bucher (Ingrossationsbucher) angelegt wurden, auch daß die Urkunden selbst nicht im Gericht vor den Schöffen, sondern vor dem Nath ausgestellt wurden. Wie einmal einem Reichkrämer vergönnt wird, über seinem am Ed nach Often zu gelegenen Rram in die Höhe zu mauern, der Stadt zur Ehre und ihm zum Frommen, zu einer Wohnung für sich, so sind alle anderen Wohnhäuser in dem Viereck auf Grund besonderer Vergünstigung entstanden. Als das längst vergessen war, erinnerte doch die Verpflichtung zum Erb- oder Grundzins daran, daß sie auf einem Boben stehen, ber ehemals gemeiner Stadt gehört hat. Die Entstehung solcher Häuser auf dem Ringe beginnt, wie gesagt, schon im späteren Wittelalter, das erste Angrossations= buch wurde 1457 angelegt, und im Anfange des 16. Jahrhunderts erwähnt der Johanniterbruder Bartholomäus Stein in seiner Beschreibung Breslaus bereits die bem Schmetterhaus vorgelagerten, die Nordfront des Vierecks verunzierenden Häuschen; sie maren bamals meist noch niedrige Holzbauten, theilweise jedoch schon höhere Steinbauten, auch diese freilich von geringer Frontbreite. Ein Register vom Karrengelbe, einer

Steuer, die nach der Frontbreite der Häuser berechnet murde, aus dem Jahre 1564, verzeichnet "unter den Riemern und Sattlern" 25 Häuser, von benen einzelne nur 6-8 Ellen Breite haben; auch unter ben Reichkramen werden damals schon 9 meist etwas breitere karrengelopflichtige Häuser aufgeführt. Diese hatten natürlich nur auf der Nordseite entstehen können und auch nur da, wo der Blat nicht bereits durch Leinwandlauben weagenommen war. Die Veränderung hatte sich damals bereits so ziemlich bis zur Grenze des Möglichen vollzogen; sie konnte nur noch geringe Fortschritte machen; ein Häuserverzeichniß von 1765 zählt auf dem Ringe 38 Privathäuser, also nur 4 mehr; und wenn sich diese Zahl im Beginn unseres Jahrhunderts burch den Abbruch des Tuchhauses und Anlage der Elisabetstraße vermehrte, so ist sie jett gegen den Schluß besselben theils durch Ankauf einzelner Grundstücke für die Stadt, theils auch durch Zusammenziehung einiger kleineren Häuser zu größeren wieder herabgesunken, sodaß sie nur noch 33 beträgt. ist namentlich auf der ehemaligen Riemerzeile geschehen, die jest nicht mehr 25 sondern nur noch 17 häuser zählt17a).

### IV.

# Die Umgestaltung beg Kathhausest im 17. und 18. Jahrhundert.

Die Beränderungen, die das 17. und 18. Jahrhundert herbeiführte, berührten besonders das Rathhaus, leider nicht zu seinem Bortheil. Da zu den eigenthümlichen Freiheiten, die die Stadt unter der österreichischen Regierung genoß, auch die Berechtigung gehörte, eine eigene städtische Garnison auf städtische

Kosten und unter städtischem Commando zu halten, so kam der Rath im Beginn des 17. Jahrhunderts in die Lage, auch für städtisch-militärische Zwecke im Rathhause einige Räume des schaffen zu müssen. Er wies deshalb die Kürschner 1615 aus der unteren großen Halle, wo sie dis dahin seit Jahrhunderten seil gehalten hatten, in die eine Hälfte des neu umgedauten Schmetterhauses, dessen andere Hälfte nun für die Leinweder bestimmt wurde, und trennte durch eine die Pfeiler der südlichen Reihe verdindende Mauer den lichtesten südlichen Theil der Halle ab, um darin Wachtlocale einzurichten. Die früher erwähnten Freitreppen sührten in das eigentliche Wachtlocal; links davon lag das Offizierstüdel, rechts die Executionsstude. Die Wache ist von 1616 bis 1746 dort verblieben, jeht dienen die Räum-lichseiten der Stadthauptkasse.

Dieser Umbau war der erste, der den Grundcharafter des Gebäudes veränderte, die untere Halle des Langhauses der Bestimmung, der sie ihrer ganzen Anlage nach und dem Charafter der mittelalterlichen Rathhäuser entsprechend dienen sollte, entzog und sie durch Abschneidung des Lichtes von der einen, der helleren Südseite, zu einem finsteren Durchgang herabdrückte; sie wurde das um so mehr, als der ursprünglich ziemlich weite Hofraum auch durch Andauten verdunkelt wurde.

Wiederum wird das Gebäude einem seiner Bestimmung ursprünglich fremden Zwecke diensthar gemacht, als von 1620 ab die schlesischen Stände ihre dis dahin auf der kaiserlichen Burg jährlich zweimal abgehaltenen Lands oder Fürstentage, weil die Burg in Verfall zu gerathen ansing, in die seit der Reformation ihrem stiftungsmäßigen Zweck entfremdete, leer stehende Kapelle des Rathhauses verlegten. Nachdem der Raum

bem neuen Zweck entsprechend umgestaltet worden war, erhielt er die Bezeichnung Fürstensaal, die er auch heute noch bewahrt, obwohl Friedrich der Große alsdald nach der Besitzergreifung des schlessischen Landes verkündigt hatte, er werde ohne die Stände regieren. Sin Hauch historischer Weihe ist dem würdevollen Raum von jener Bestimmung als Landtagssaal mit dem Namen verblieden; hier leisteten dem jungen Groberer im August 1741 die Breslauer den Sid der Treue und huldigten im darauf solgenden November die Stände der gesammten Provinz.

Da bei ben Landtagsverhandlungen die Fürsten ein eigenes Berathungszimmer zu haben wünschten, so wurde ihnen die nördlich an den Fürstensaal anstoßende, etwas höher gelegene alte Schöffenstube eingeräumt, und die Schöffen zogen sich in die mit dem hübschen Erker von 1548 geschmückte, auf den Hof hinausgehende Stube zurück, die ursprünglich nur die Schöffenkanzlei gebildet hatte, dis 1628 eine neue Schöffenstube oben auf dem Saal eingerichtet wurde. Wahrscheinlich wurden erst jetzt die letzten Gewölbe desselben nach Westen zu vom Thurme her durch eine Mauer abgetrennt.

Auch die Theilung der öftlichen unteren Halle und Abzweigung der heutigen Dienerstube von derselben trug dazu bei, den Charakter des Gebäudes im Innern zu ändern. Sine genaue Feststellung der Zeit dieser Aenderung ist nicht möglich gewesen; aber vor 1700 ist sie geschehen.

Der Eintritt der preußischen Zeit blieb gleichfalls nicht ohne Folgen für das Rathhaus. Die Breslauer Stadtgarnison ward abgeschafft, und königlich preußische Truppen bezogen die Hauptwache im Rathhause. Das Tagebuch Joh. Georg Steinbergers, eines Breslauer Kaufmanns, der die Zeitereignisse ausmerksam

verfolgte und aufzeichnete, berichtet zu 1741: Den 7. October Sonnabends ward durch Ihro Erc. den Herrn Gouverneur von Marwit nebst benen Bauherrn und Stadtbaumeistern bas Rathhaus besichtiget und allerlei abgemessen. Man hatte Willen, alles anderst und bequemer zu bauen, sonderlich die Hauptwacht, welche sich bermalen noch aufm Rathhaus in ber Stube befand, wo man beim Schweidnischen Keller die steinerne Treppe hinauf ging; man hätte es gern so eingerichtet, daß künftig die Vartfrämer: und alle anderen Bauden vom Ring abgeschafft würden und alles im Rathhaus verkauft werden könnte, es fanden sich aber babei aar viele Schwieriakeiten, sodak der Bau unterblieb. Doch ward kurz und aut resolvirt: daß, weil den 31. October die allgemeine Erblandeshuldigung vor sich gehen sollte, wegen Kürze ber Zeit das Rathhaus berweilen nur innenwendia recht schön silber- und goldfarben, oder weiß mit gelber Einfassung zu renoviren sei], nämlich oben den großen Saal wie auch vornehmlich ben Fürstensaal, sobann die Rathsstube, Kanzlei, Dienerstube, Vorhaus und Durchgang wie auch bie grüne Stube 19), welche bie Preußen zur Hauptwacht brauchten, sodaß sie nicht mehr oberwähnte steinerne Treppe hinaufgingen, sondern vornen die Rathstrevven hinauf."

Da balb barauf bas Militär sogar die unmittelbar vor der Rathsstude gelegene Dienerstude zum Wachtlocal requirirte und dadurch dem Rathe sehr unbequem wurde, saßte dieser den Gebanken, auf dem südwestlichen Theile des Ringes, dem alten Fischmarkt, eine besondere Hauptwache zu errichten. Für das Aufziehen der Wache und für das Ausstellen ihrer Gewehrhalter hatte schon vor dem Rathhaus Platz geschafft werden müssen, jest mußte auch der größere Theil des Fischmarktes für den

gleichen Zweck geräumt werben, wobei die Fischtröge, Korbemachers und KraftmehlersBauden andere Pläze erhielten, das alte Narrengätterle, (Narrenhäuslein) von eisernen Stacketen, oben mit Rupfer gedeckt, in das man Nachtschwärmer und Trunkenbolde einzusperren pflegte, ganz verschwand. Doch erst im Frühjahr 1746 wurde der Reubau fertig und am 13. Juni die Hauptwache zum ersten Male bezogen. Sie war nicht durchweg massiv gedaut und schon im Beginn der 70er Jahre baufällig, aber die Schwierigkeiten der Kostenbeschaffung verzögerten den Neubau dis zum Jahre 1789; am 1. Juli 1789 bezieht ihn die Wache zum ersten Male. Er war für einen Offizier und 30 Soldaten berechnet, 96 Fuß lang, 47 breit, 24 hoch. Durch Errichtung von Pfeilern und Verbindung derselben durch Ketten ward rings herum eine Barriere gezogen. So stand die Wache bis zum Herbst 186120).

Seitdem die Wache aus dem Rathhaus entfernt worden war, wurden die Freitreppen, die zur untern Halle hinaufführten, abgebrochen, und die Sübfront erhielt somit das Aussiehen, das sie die die den heutigen Tag bewahrt hat. Die Zimmer wurden zu Kanzleis und Registraturräumen benutzt, dis sie zur Stadthauptkasse eingerichtet wurden.

Der Fürstensaal verlor jest zum zweiten Male den Zweck seiner Einrichtung; der schöne Raum wurde zu sehr profanen Geschäften benutzt. Man veranstaltete Auctionen darin, man brachte dort Schreiber unter, die sonst keinen Platz finden konnten, und hielt Termine darin ab. In der ersten Hatz finden konnten, und hielt Termine darin ab. In der ersten Hatzte unseres Jahrhunderts stand er meist leer, nach der Renovation von 1865 wurde er zum Sitzungszimmer des Magistrats eingerichtet, wegen mangelshafter Afustik aber 1892 als solches wieder aufgegeben.

Die baneben gelegene Fürstenstube nahm die Königliche Oberamtsregierung (bamalige Bezeichnung der Gerichtsbehörbe) zur Unterbringung von Acten in Beschlag. Erst 1764 wurden dieselben weggeräumt. Der spätere Großkanzler, Graf Carmer, ordnete damals das Justizwesen der schlesischen Hauptstadt neu; nach Bollendung dieser Reorganisation im Jahre 1766 mußten für das Stadtgericht, das zwar eine Abtheilung des Magistrats verblieb, sich aber als eigene Behörde fühlte, Sessions-, Commissions- und Kanzleistuben im Hause beschafft werden.

So wie früher war ber Magistrat überhaupt nicht mehr Herr in seinem Hause. Als 1778 das alte Ballhaus in der Neustadt, das schon seit 1752 als Exercierhaus benutt worden war, zur Kaserne umgebaut wurde, ließ der Gouverneur von Tauentien während der Wintermonate das erste Bataillon seines Garbereaiments auf dem oberen Saale des Rathhauses exercieren. Er ließ das auch auf die Klage des Magistrats, daß die flachgebauten Gewölbe in Folge ber Erschütterung Riffe bekommen hätten, keineswegs einstellen, sondern befahl nur, daß die Solbaten weder mit dem Gewehr noch mit dem Fuße aufstampfen follten. Er beantwortete ben hinweis bes Magistrats, daß das Refectorium des Kapuzinerklosters ober irgend eines andern Klosters sich boch besser bazu eignen würde, bamit, der König habe selber bem Oberst v. Scheele bas Rathhaus als Exercierlocal benannt. So blieben benn die Soldaten im Hause, bis die neue Kaserne fertig war.

Raum waren dieselben heraus, so verlangte die Oberamtsregierung dringlichst die Einrichtung von Büreauräumen für das Stadtgericht auf dem Saale. Der städtische Bauinspector wollte sie erst auf den Hof hinaus legen, doch war dort nicht

Licht genug zu gewinnen, und so wurde nun auch oben der fübliche Theil des Saales durch eine die vordere Pfeilerreihe verbindende Mauer abgetreunt und in brei Arbeitsräume umgeschaffen, über benen noch Entresols eingerichtet wurden, die auf leiterartigen Treppen vom Saale aus zu ersteigen waren. Die Fenster nach dem Hofe wurden vergrößert und der davor hinlaufende übertragte Corridor abgebrochen, um dem übrigbleibenden Theile des Saales hinreichende Beleuchtung zukommen zu laffen. Damals erhielten auch die Kenster der Sübseite in ben neuen Büreauräumen Tafelglas anstatt ber blind geworbenen Butenscheiben. Seit dieser Zeit hören die Umbauten, Anbauten, Einrichtungen neuer Räume — alles mit möglichster Sparfamkeit und praktischer Nüchternheit ausgeführt — nicht mehr auf; laffen sie auch die äußere Erscheinung des Gebäudes glücklicherweise unangetastet, so verändern sie doch das Innere desselben sehr erheblich und durchweg zum Nachtheil berartig, daß der würdig stattliche Charafter besselben ganz verwischt wird. Wenn ein verständiger Mann wie Joh. Jos. Kausch, dem allerdings das Verständnik für die Schönheit des aothischen Bauftils gleich ben meisten seiner Zeitgenossen abgehen mochte, in seinen "Ausführlichen Nachrichten über Schlesien" 1794 bas Rathhaus ein elendes, großes, finsteres, gothliches Machwerk nennt, so kann ihm nur das arg verbaute Innere den Anlaß zu so horrendem Urtheil gegeben haben. Namentlich bas Stadtgericht behnte sich immer mehr aus und klagte fortwährend über ungenügende Im Jahre 1801 beschwerte es sich, bei 7 Affessoren und 40 Referendarien nur 6 Zimmer zu haben, barunter zwei. neue in sehr unangenehmer Nachbarschaft angelegte Stuben waren. Streitigkeiten zwischen Magistrat und Stadtgericht wegen Benuhung ber Locale rissen nicht ab, lehteres sah sich ganz als königliche Behörde an, der der Wagistrat zu Willen zu sein habe.

Aushilse mußte dann ein an den Thurm sich anschließendes Gebäude leisten. In demselben befand sich z. B. das Fischamt sammt der Wohnung des Fischamtsrendanten; 1799 wurden einige Zimmer für das Stadt-Landgüter-Amt darin eingerichtet; auch war im Parterre eine Stude zum Ausenthalt für die Portechaisen-Träger, deren Schuppen davor auf dem Fischmarkt stand. Das Gebäude war mit dem Rathhause selbst durch eine Thür verbunden.

Gefängnißlocale werden im Rathhause schon früh erwähnt, bas Stadtgericht brauchte beren selbstverständlich mehrere; ein Protofoll über die Besichtigung berselben im Jahre 1796 durch ben Criminalrath Berger, ber mit einer Untersuchung aller im Lande befindlichen Gefängnisse beauftragt war, zählt sie mit den ihnen gegebenen komischen oder ironischen Namen auf als Kalte Küche, Leerbeutel, Storchnest und Zeisignest (früher Zeisgenbauer), Bandfabrik und Grüne Giche<sup>21</sup>). Sie waren theils feucht, theils sehr klein. Die Grüne Siche war nicht so übel, sie lag im Thurm und ist jest sogar zum Amtszimmer für einen Stadtrath eingerichtet, nachdem ihr allerdings mehr Licht und Luft verschafft worden ist. Unter ihr befand sich noch ein lichtloses Gewölbe, das mit acht großen Steinen plattirt war, die sich bei einer Besichtigung im Jahre 1799 als alte jüdische Leichensteine herausstellten. Auch sonst waren in den Kellern und im Hofe bes Rathhauses jüdische Leichensteine verbaut worden, nachdem König Johann von Böhmen im Jahre 1346 den bicht vor dem Ohlauer Thore gelegenen jüdischen Kirchhof aufgehoben und die Steine besselben dem Rath zur Verwendung bei städtischen Bauten geschenkt hatte.

Der Thurm erlitt durch den großen Sturm vom 19. Februar 1756 mehrfache Beschädigungen. Damals standen noch auf der oberen Galerie, wo die Runftpfeifer die Stunden abbliesen, acht Figuren; vier bavon waren so mackelig geworben, baß man sie nicht länger stehen zu lassen wagte. Der Symmetrie wegen nahm man alle acht herunter. Ein neuer Sturm im Jahre 1792 brachte die hölzerne Spille des Thurmes, die an der Morgenseite angefault war, sammt Knopf und Windsahne in eine bedenklich schiefe Richtung. Die Sville wurde im nächsten Jahre durch den Schieferdecker Joh. Wenzel Kaulfuß aus Liegnit am 22. August abgenommen und am 27. wieder auf-Man fand damals im Knopfe eingelegt Nachrichten über die Erbauung des Thurmes im Jahre 1559 und Münzen aus dieser Zeit; man legte jett gleicherweise Nachrichten und Münzen vom laufenden Jahre ein, die man bei der neuen Renovation im Jahre 1887 wiederfand. Auch in diesem Jahre wurden ähnliche Einlagen in dem Thurmknopf gehorgen. Wiederauffetung der Spille im Jahre 1793 bildete noch ein öffentliches Fest. "Auf dem Knopfe stehend trank er (Kaulfuß) die Gesundheiten Sr. Majestät des Königs, des Hochlöblichen Gouvernements, des Hohen Ministerii, des Magistrats und der Bürgerschaft unter dem Schall der Pauken und Trompeten in Gegenwart einer Menge Zuschauer." Raulfuß hatte sich durch ähnliche Arbeiten in aanz Niederschlesien einen auten Auf er= worben, sodaß ihm der Rath 1795 auch die Restauration des Umgangs am Rathsthurm übertrug. Gin Ginspruch ber hiesigen Mauer- und Steinmehmeister dagegen wurde abgewiesen, weil sie die Arbeit weder zu einem so billigen Preise wie der Fremde, noch überhaupt im Accord zu übernehmen sich erboten.

Die Uhr auf bem Thurme wurde durch einen besonderen Stadtuhrmacher in Ordnung gehalten; sie kostete im vorigen Jahrhundert sehr viel Geld, ohne richtig zu gehen. Aber auch als Joh. Gottlieb Klose im Jahre 1801 eine ganz neue Uhr hergestellt hatte (behandelt mit 1900 Athlr. und später noch 200 Athlr. Zulage), hörten die Klagen nicht auf, obwohl auf den Vorschlag des Prosessors Jungnit 1809 vereinbart worden war, daß die Uhr alle acht Tage nach der auf der Sternwarte sestgestellten Zeit geregelt werde.

### v.

## Die Aufhebung ber Gerechtigkeiten. Das Stadthaus. Die Denkmäler.

Erfuhren die übrigen Baulichkeiten auf dem Ringe mährend des 17. und 18. Jahrhunderts weniger Veränderungen als bas Rathhaus, so hat um so mehr bas 19. Jahrhundert umaestaltend eingegriffen. Der Geist der neuen Zeit, der unser nun bald zu Ende gehendes Jahrhundert von seinen Vorgängern innerlich scheibet, hat hier vornehmlich durch die die Gewerbefreiheit einführenden Gesetze von 1810 und 1811 sich wirksam bewiesen. Nur mit dem Junungszwange, unter bessen Herrschaft jede gewerbliche und kaufmännische Thätiakeit allein auf Grund eines bazu erworbenen Privatrechtes innerhalb der Genossenschaft und nach ihren Observanzen betrieben werden burfte, vertrugen sich Sinrichtungen, wie die im Anfang beschriebenen, welche ben Verkauf ber wichtiasten Bedarfsgegenstände an bestimmte örtliche Stellen bannten, und welche die Tuchkammern, Reichkrame, Leinwandbauben, Brotbanke, Schuhbanke,

Schmetterhäuser, überhaupt jeden ständigen Verkaufsplat an geschlossene Genossenschaften vergaben. Den mannigfaltigeren Bedürfnissen und Ansprüchen der neuen Zeit genügten diese Stellen schon lange nicht mehr, theils wegen ihrer Kleinheit, theils wegen der mangelhaften Beleuchtung, theils weil sie in ihrer Uniformität dem Drange der Einzelnen nach individueller Gestaltung des Geschäfts die größten Schwierigkeiten bereiteten. Frühzeitig schon war es ja vorgekommen, daß einzelne Versonen zwei ober mehrere Kammern, Krame u. deral., sei es durch Rauf, sei es namentlich burch Erbschaft erworben hatten, aber Jahrhunderte lang mar Streit gewesen, ob solche Besitzer nur an einer ober auch an mehreren Stellen verkaufen burften, und nie wurde es gestattet, eine solche Stelle etwa zu einer anderen gewinnbringenden Beschäftigung auszunupen, als der stiftungsmäßigen<sup>22</sup>). Mit der Zeit wurde indeß bei allen diesen Verkaufsstätten die Rahl der Besitzer immer kleiner, fast jeder Besitzer hatte beren mehrere, und mancher machte fie bas ganze Rahr über, etwa mit Ausnahme ber Jahrmarktzeiten, nicht mehr auf, sondern verkaufte lieber im eigenen Hause und im eigenen Gewölbe23). Seitdem einmal soviel Freiheit gestattet war, war das Aufhören dieser Kaufstätten nur eine Frage der Zeit. die Bürgerschaft der Stadt bot ihre Forteristenz keinen Vortheil mehr, beim beginnenden starken Wachsthum ber Stadt höchstens Unbequemlichkeiten; für die Gewerbetreibenden war es eine mit dem Umsichgreifen der neuen Freiheitsideen immer lästiger empfundene Beschränkung, wenn trot aller Veränderungen der Gewerbebetrieb immer noch von dem Besite solcher Kaufstätten, bezw. der daran sich knüpfenden Rammer-Kram-Bankgerechtigkeiten, abhängig gemacht blieb. Das Gewerbe-SteuerEbict vom 2. November 1810, welches die alten Gewerbegerechtigkeiten aufhob, bereitete dann in der That der ganzen Einrichtung ein Ende. Es fielen mit einem Schlage nicht nur die an bestimmte Gruppen von Kaufstätten geknüpften Gerechtigkeiten, sondern auch diejenigen, die an einzelnen Häusern oder Versonen hingen.

Auf Grund eines vom Syndicus Grunwald aufgestellten Ablösungsplanes wurden in den Jahren 1814/15 nicht weniger als 687 Gerechtiakeiten in 13 verschiedenen Kategorien nach einem für jede Rategorie besonders berechneten Sate aufgehoben. Die Tabelle in Beilage I giebt darüber nähere Auskunft. Es war das die großartigste Umwälzung, die das Erwerbsleben ber Stadt in alter und neuer Zeit mit einem Schlage erlitten hat; auf biesem Gebiet fand bas Mittelalter erst jest sein Ende. Aber unter schwerem Druck begann die neue Zeit ihr Dasein. Das gewaltige Ablösungscapital von 1 165 650 Rthlr., bas ber Staat wenigstens theilweise zu verautigen versprach, und zu dem auch das Vermögen der einzelnen Genoffenschaften herangezogen wurde, konnte die Kämmerei selbstverständlich nicht baar aufbringen, es wurden 4½ procentige Obligationen darauf ausgegeben. Nachdem auf diese Weise einmal die Gerechtig= keiten der Tuchkammern, der Reichkrame, der Brotbänke und Schuhbanke neben anderen ähnlichen aufgehört hatten, folgten ihnen die alten Baulichkeiten bald nach. Den Anfang machten die Tuchkammern, obwohl der Theil derselben zwischen dem Eingang vom Fischmarkt her und dem Leinwandhause noch 1779 nach dem Fischmarkt zu eine Erweiterung erfahren hatte. Da den Besitzern der Tuchkammern das Sigenthumsrecht an ben Grundstüden nicht streitig gemacht wurde, einigten sich bie

noch übrig gebliebenen 15 Versonen, lösten die kammerrechtliche Verbindung am 6. December 1819 auf und brachen bas alte Tuchhaus 1820 ab. Der Werth der einzelnen Kammergrundstüde wurde auf je 400 Athlr. abgeschätt. Im Jahre 1821 wurden dafür nach einem Plane von Langhans 14 in der Söhe ber Stagen und ber Kensteranordnung gleichmäßige Häuser in zwei Reihen aufgeführt. Diese neue Tuchstraße erhielt im Jahre 1824, als der Kronprinz Friedrich Wilhelm mit seiner jungen Gemahlin Elisabet Breslau besuchte, ber Prinzessin zu Shren den Namen Elisabetstraße. Ihre Erbauer thaten sich auf die Regularität des Baues viel zu aute; die Weaschaffung des Streichgadens und einiger Bauden öffnete die Straße nach Often zu, nach Weften zu hatte fie jedoch nur zwei schmale Durchgänge unter dem alten Leinwandhause und erlangte auch beim Abbruch bieses Gebäudes und Errichtung bes Stadthauses nicht den sehnlichst gewünschten freien Ausgang, sondern nur eine für Wagen genügende Durchfahrt nebst zwei Baffagen für Fußgänger. Die Hoffnung, daß die Straße ben Handel anziehen und heben werde, hat sich in keiner Weise erfüllt. Die Geschäfte haben sich jest größtentheils baraus weggezogen.

Die Reichkrame waren schon früher theilweise mit Oberbauten versehen worden, die zu Wohnungen eingerichtet waren, jest — nach Ausschlung der Societät am 25. Mai 1819 — erweitert sich ihre nördliche Reihe theilweise nach hinten auf die Leinwandlauben hinaus und durch Verdrängung solcher; auf der südlichen Seite werden einige Krame zu den neuen Häusern der Elisabetstraße hinzugekauft; der schmale Gang, jest Sisen-Kram genannt, bleibt und wird dadurch, daß sich zu beiden Seiten die Häuser durchgängig sehr hoch erheben, noch dunkler

und häßlicher als je zuvor, einer modernen Großstadt in ihrem Mittelpunkte nicht mehr angemessen. Es bleibt auch der oben erwähnte schmale Raum zwischen den die Nordseite der Elisabetstraße und die Südseite des Eisenkrames bildenden Häusern bestehen, und daß er durch einige in den Eisenkram hineinzebaute Häuser der Elisabetstraße unterbrochen wird, macht ihn nicht schöner und gesünder. Wer in diesen Schlitz hineinschaut, muß alle Gedanken an Hygiene zu Hause lassen. Auch die Reichkrame wurden als freies Eigenthum ihrer Inhaber behandelt, und es stand somit der baulichen Ausnutzung der Grundstücke kein besonderes Hinderniß im Wege.

Anders stand es mit den Brot- und Schuhdänken, die schon längst von ihren Besitzern nur als Remisen benutt, bezw. vermiethet wurden, und dem oberen Stockwerk derselben, dem sogenannten Schmetterhause. Der obere Theil war unzweiselzhaft städtisches Sigenthum, und die dort feilhabenden Gewerdetreibenden konnten vom Magistrat ohne Berechtigung zum Sinspruch weg- und an andere Stellen verwiesen werden, obwohl namentlich die Züchner ein Sigenthumsrecht daran beanspruchten; die unteren Stellen der Bänke wurden allerdings von den Inshabern titulo oneroso erworden und waren der Stadt erbzinspsslichtig; der Besitz war aber nach der Ausschung der Gerechtigkeiten sast werthlos, und so konnte der Magistrat die gesammten Schuhdänke für 1200 Athle. im Jahre 1823 ankaufen 24). Er hatte seitdem freies Berfügungsrecht über das ganze, wenn duch schmale, doch sehr lange Gebäude.

Dasselbe war seit einem halben Jahrhundert, seitdem es baufällig geworden war, ein Gegenstand vielsacher Berathung und Sorge der Stadtbehörde. Schon 1777 wünschten die Mittbellungen L

Hausbesitzer der Riemerzeile ihr die Sorge der Unterhaltung abzunehmen und es anzukaufen, um ihre Häuser von sehr aeringer Tiefe nach hinten erweitern und ihnen Luft und Licht zuführen zu können. Andererseits brängten die königlichen Behörden den Magistrat dazu, das geräumige Gebäude in ein modernes Raufhaus umzugestalten. Unter der Regierung Friedrichs des Großen waren sie mit dem Magistrat einig ge wesen, immer neue Bauben zu privilegiren, weil die Bermehrung der städtischen Sinkunfte der einzig leitende Gesichtspunkt war. Seit Friedrichs Tode wehte auch in diesen Dingen ein anderer Wind, wurde die Gesundheit, die Reinlichkeit, die Ordnung, die äußere Schönheit der Stadt und namentlich ihres Mittelpunktes in den Vordergrund geschoben. Als daher im Jahre 1798 der städtische Bauinspector Brunnert ein Project vorlegte, bas einer gründlichen Reparatur bedürftige Schmetterhaus abzureißen und unter Vorschiebung nach Süden in die Linie des Leinwandreißerganges oder jetigen Topfframs einen großen Neubau aufzuführen, begünstigte die Kriegs= und Domänenkammer diesen Plan sehr lebhaft und suchte den Magistrat zu bewegen, in einem großartigen Entschluß sämmtliche Bauben vom Ring und den Straßen wegzuschaffen und in das neue Kaufhaus zu vereinigen. Breslau würde damit bem Beisviel von Berlin nachfolgen, wo man auch zur allae meinen Zufriedenheit die Bauben von den öffentlichen Straßen und Pläten weg und unter die Arkaden verlegt habe. Die Sache scheiterte sowohl an den rechtlichen wie an den finanziellen Schwieriakeiten. Von den Bauden galt doch nur die Minderzahl als Gunstbauden, über die der Magistrat kurzer hand verfügen konnte; die meisten waren grundfeste Bauben geworden und konnten also nur auf Grund besonderer Vereinbarung oder Ablösung beseitigt werden, und es gab dieser letteren Art zur Zeit außer den oft genannten 38 Leinwandbauben noch 344, allerdings nicht alle auf dem Ringe, sondern in der ganzen Stadt verstreut. Auch für den Fall, daß deren Besitzer sämmtlich in die Verlegung willigten, schien es der Stadtbehörde nicht räthlich, der Kämmerei die mit keiner Last verbundene Einnahme der Baudengrundzinse zu entziehen und sie bafür auf's Ungewisse mit der Errichtung und baulichen Instandhaltung eines großen Raufhauses zu belasten. Und wenn wir bedenken, daß die Häuser auf der Riemerzeile stehen bleiben und nur durch einen 7 Ellen breiten Gang von dem neuen Raufbause getrennt sein sollten, so werden auch wir Nachkommen bas Scheitern bes Projectes nicht eben beklagen bürfen. Bau würde dem Bedürfniß einer modernen Großstadt — beren nahes Werben freilich 1798 noch nicht vorauszusehen war kaum längere Zeit entsprochen haben.

So wurde benn das Schmetterhaus noch einige zwanzig Jahre länger immer wieder ausgeflickt, ohne daß die Sinnahmen zu den Unterhaltungskosten in ein richtiges Verhältniß gebracht werden konnten, dis es 1824 den 14 Hausbesützern der Riemerzeile doch glückte, es von der Stadt um den geringen Preis von 21000 Athlr. zu erwerden. Die Grundfläche betrug 96½ Quadratzruthen<sup>25</sup>). In Folge dessen wurden die, wie früher erwähnt, meist niedrigen Häuser der Riemerzeile sämmtlich neu oder umgebaut und nach hinten erweitert; die meisten Besützer wollten himmelhoch bauen, doch wurden nur vier Stagen einschließlich des Erdzeschosses genehmigt. Die rückwärts anstoßenden Leinwandbauden wurden zur Gewinnung von Hofräumen oder zu Anbauten —

allerbings mit beschränktem Benutungrecht — theilweise angekauft, theilweise blieben sie als Verkaufsbauden bestehen. Das Polizeipräsidium drängte den Rath wiederholt dazu, die Leinwandbaudenbesitzer nach Möglichkeit anzuhalten, ihre Bauden entweder ganz zu verkausen oder wenigstens Theile davon an die Hausbesitzer der Riemerzeile abzutreten, damit die Häuser auch nach hinten möglichst eine gerade Flucht gewinnen könnten; doch erklärte der Magistrat, es ginge nicht wohl an, daß er sich darein mische; für die Vordersront wolle er nach Möglichkeit sorgen. Auf diese Weise gewann der Topskram sein jetziges Ausssehn, das einem Malerauge wohl zur Freude, dem Marktplat des modernen Breslau aber nicht zur Zierde gereicht.

Eine bedeutende Umgestaltung erlitt die Westseite dadurch, baß das alte Leinwandhaus, das Hopfenhaus mit dem Weinschröterhäuschen und einige nordwärts anstoßende Privatgebäude bem Neubau des großen Stadthauses Blat machen mußten. Den Gebanken zur Errichtung bes Stadthauses riefen die Bebürfnisse der Stadtverordnetenversammlung wach, die beim Wachsen ihrer Geschäfte und ihrer Bebeutung sich nicht nur nach größeren, sondern auch nach eigenen Räumlichkeiten sehnte. Im Rathhause selbst war für die Sikungen einer so großen Körperschaft von Anfang an kein Blatz gewesen, sie hatte des= halb zunächst nach ihrer Bildung in Folge der Städteordnung vom 19. November 1808 ben Saal bes Magbalenen-Gymnasiums benütt, war dann 1817 in das der Commune gehörige Haus "Stadt Berlin", Schweidniger Straße 51, nach bessen Berkauf im Jahre 1840 aber in das nicht lange zuvor erbaute Elisabet-Gymnafium gezogen. hier machten sich indeß dieselben Uebelstände geltend, die früher bei der Mitbenutung des Magda=

lenen-Gymnasiums hervorgetreten waren, und veranlakten die Bersammlung 1857, beim Magistrat auf die Beschaffung eines ihren Zweden ausschließlich gewidmeten Locals zu bringen. Nach längeren Berathungen wurde beschlossen, dieses Local im Leinwandhause zu gewinnen, das einmal ein städtisches Gebäude und dann dem Rathhaus benachbart sei. Der erste Plan des Stadtbauraths v. Rour ging barauf hinaus, einen neuen Stock auf bas alte Gebäude zu setzen, doch stellte eine technische Untersuchung fest, daß die Mauern nicht die nöthige Tragkraft hätten, zumal das Parterre durch Feuchtigkeit gelitten hatte; deshalb beschloß die Versammlung in der Sitzung vom 27. März 1858 die Errichtung eines ganz neuen Gebäudes, dessen Südfront durch Ankauf bes Hauses Elisabetstraße 9 erweitert werden sollte. Ein Antrag ber hausbesitzer ber Elisabetstraße, die hauptfront überhaupt nach Süben zu legen und durch weitere Ankäufe bis an das Rathhaus auszudehnen, die Westfront aber nur bis zur Elisabetstraße zu führen und bieser einen freien Ausgang nach Westen zu verschaffen, wurde abgelehnt, theils weil der Neubau auf diese Weise keine genügende Tiefe erlangen würde, theils aus Rücksicht auf das 1847 errichtete Denkmal Friedrichs des Großen, das gerade eines monumentalen Baues als Hintergrundes bedürfe.

Bei der Gelegenheit wärmte auch ein Herr H. E. Günther einen schon im Mai 1848 durch ein Flugblatt in's Publicum gebrachten Plan zu einer großartigen Umgestaltung des Ringes wieder auf. Darnach sollte ein stattliches Gebäude in der von den Hausbesitzern der Elisabetstraße gewünschten Frontrichtung nach Süden und ein ebensolches auf der Westseite von der Elisabetstraße bis zur Riemerzeile, womöglich auch ein drittes gleiches auf der Ostseite ausgesührt werden, die im Erdasschof theils

Wachträume — an Stelle ber wegzuschaffenden Hauptwache — theils Raffen- und Büreauräume, theils Verkaufsgewölbe, im ersten Stock ebenfalls Verkaufs-, Comptoir- und Büreauräume, im zweiten aber große Säle zu Runftsammlungen und Bibliotheken. Lesehallen, Concert: und Gesellschaftsräume enthalten Außerdem wollte der Urheber des Planes auch den Eisenkram niederreißen und in dem freien Raume, der daburch geschaffen würde, einen boppelseitigen niedrigen Bazar errichten, in den alle Inhaber der auf dem Ninge stehenden Bauden verpflanzt werben sollten, um den Ring von den ihn verunzierenden Resten einer überwundenen Vergangenheit zu säubern. bann auch die Häuser der Riemerzeile und der stehenbleibenden nördlichen Seite der Elisabetstraße nach hinten beraus Läden bekämen, so könnte ber Ring ein so großartiges Centrum bes Handels und der Geschäftsthätigkeit werden, wie es wenige Städte besäken. Die Ausführung dieses phantastischen Planes stellte sich sein Urheber eben so leicht vor, wie damals mancher Politifer die Umgestaltung unseres gesammten Staatswesens. Alle patriotischen Mitbürger würden sich mit Freuden an einem Actienunternehmen betheiligen, dessen finanzielle Sicherheit durch die Mitwirkung der städtischen Behörden verbürgt werden würde. Der nahrungslosen Bevölkerung würde durch eine so großartige Arbeitsgelegenheit geholfen; dieser eble Zweck würde den etwa nöthigen Zwang gegen die sich sträubenden Besitzer in Form eines Expropriationsverfahrens vollauf rechtfertigen 26).

Der Mann hatte 1858 begreiflicherweise noch weniger Glück mit seinem Plane als zehn Jahre früher. Immerhin gewann damals ein Gedanke Leben, der auch in seinem Plane einen Platz gefunden hatte. Bei den Berathungen über die

Einrichtung bes neuen Hauses und die Verwendung der nicht für die Stadtverordnetenversammlung nöthigen Käume wurde nämlich im März 1859 der Beschluß gesaßt, über dem zu Geschäftslocalen zu verwerthenden Erdgeschoß zwei Stockwerke zu errichten und das obere den Stadtverordneten zu überlassen, das untere aber zur Aufnahme einer durch Vereinigung mehrerer alter Büchersammlungen zu begründenden allgemeinen Stadtbibliothek zu bestimmen. Um ausreichenden Platz dazu zu gewinnen, wurde das Bauproject noch durch Hinzunahme des alten Hopfenshauses und Ankauf der Häuser 4, 5 und 6 am Ringe nach Norden zu die saft an die Ecke der Riemerzeile erweitert.

Der Plan für die architektonische Anordnung des neuen Gebäudes stammt vom Oberbaurath Stüler, der im October 1858 bas alte Leinwandhaus besichtigt hatte und in seinen für den Neubau entworfenen Stizzen besonderen Werth darauf leate, die Kaçade desselben im Stil des alten Hauses zu gestalten und die charafteristischen Architekturtheile besselben, wie die Sandsteinfassungen der Fenster mit den ornamentirten Sohlbänken und Verdachungen, wieder aufzunehmen. Die in der Genehmiauna des Bauplans ausgesprochene Bedinaung angemeffener Verwendung alter Theile, welche einen geschichtlichen und architektonischen, das Zeitalter ihrer Entstehung charakterisirenden Werth hätten, ist später fallen gelassen worden; einige alte Decorationsstude sind an bem ber Glisabetstraße zugewandten Theile des Gebäudes wieder angebracht worden. Der vom Stadt-Baurath von Roux ausgearbeitete specielle Plan veranschlagte den Bau auf 124000 Athlr.: da er indek während bes Baues noch erweitert wurde, steigerten sich die Kosten auf 148316 Athle., wozu noch 51377 Athle. für Erwerbung

bes zum alten Leinwandhause hinzugezogenen Grundterrains kamen. Das alte Haus wurde im Winter 1859/60 abgetragen<sup>27</sup>), das neue im Jahre 1863 vollendet, unter Leitung des Baumeisters Dickhuth, die Bauabnahme fand am 31. Mai 1864 statt. Ueber die Verwendung des ersten Stockwerkes entstanden nachträglich noch Differenzen; es gab auch Fürsprecher für die Errichtung einer Bildergalerie und eines Kunstkabinets, doch wurde im Rovember 1863 endgiltig beschlossen, die Räume in Gemäßeheit der früheren Beschlösse er Stadtbibliothet zu überlassen.

Am 19. November 1863 erfolgte unter dem Vorsitze des damaligen Vorstehers Justizrath Simon die Uedersiedelung der Stadtverordnetenwersammlung in die ihr bestimmten neuen Räume, die gerade ein Jahr später durch die Aufstellung der vom Commercienrath Theodor Jakob Flatau in Berlin geschenkten Marmorstatuen Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III geschmückt wurden. Die beiden Vildsäulen sind Werke des Berliner Vildhauers Louis Susmann-Hellborn; ihnen gegenüber wurden am 26. Januar 1894 die Vildsäulen Kaiser Wilhelms I und Kaiser Friedrichs III, vom hiesigen Vildhauer Christian Vehrens, aufgestellt.

Die äußere Veränderung erleichterte es, mit einer Umbildung der Bureau-Einrichtung und Geschäftsführung der Versammlung vorzugehen, die sowohl für das Verhältniß der beiden städtischen Behörden zu einander wie für den Gang der ganzen Communal-Verwaltung wichtig geworden ist. Si wurde die Drucklegung aller der Versammlung vom Magistrat zugehenden Vorlagen eingeführt, der Magistrat wurde von den Sitzungen der vorberathendenen Commission in Kenntniß gesetzt und zur Theilnahme eingeladen, es wurde ein gemeinsames RechnungsRevisionsbureau begründet, und es wurde die Wirksamkeit der gemischten Deputationen dadurch gehoben, daß der Magistrat die Gliederung seines Collegiums in acht Fachabtheilungen fallen ließ und wichtigere Angelegenheiten von vornherein mit den Stadtverordneten gemeinsam berieth, alles Einrichtungen, durch welche das gute Einvernehmen und das Zusammenwirken beider städtischen Körperschaften sehr erfreulich begünstigt wurde. Außerzbem wurde für die Versammkung eine neue Geschäftsordnung entworfen, die unter dem 20. December 1864 die Bestätigung des Magistrats erhielt <sup>28</sup>).

Da die Austik des für die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung bestimmten Saales nicht günstig war, so ersuhr die Sinrichtung desselben im Jahre 1890 eine durchgreifende Veränderung.

Durch die Hergabe des ersten Stockwerkes zur Begründung einer städtischen Centralbibliothek erfüllten die städtischen Behörden endlich einen in den literarischen Kreisen der Breslauer Bewohnerschaft lange gehegten und zu wiederholten Malen geltend gemachten Bunsch. Bon den in der Stadt existirenden älteren Büchersammlungen hatte die in einem an der Nordseite der Elisabetkirche angebauten Saale untergebrachte, nach dem Stifter ihres ältesten und werthvollsten Bestandtheiles, dem Breslauer Patricier Thomas Rehdiger, benannte, verdientermaßen den größten Ruf; aber auch die beiden öffentlichen Kirchenbibliotheken zu St. Maria Magdalena und zu St. Bernhardin hatten umfangreiche, werthvolle Schäße an Büchern und Handschriften aufzuweisen. Dazu kan noch eine freilich weniger bedeutende ältere Rathsbibliothek. Der gewünschten Bereinigung dieser Sammlungen zu einer Centralbibliothek nach dem Muster

ber in Folge der Säcularisation der geistlichen Stifter im Anfange des Jahrhunderts auf ähnliche Weise gebildeten und dann mit der Universität verbundenen königlichen Bibliothek hatte bisher hauptsächlich der Mangel an einem zu ihrer Aufenahme geeigneten Gebäude entgegengestanden, obwohl bereits seit 1857 Dr. Friedrich Pfeisser mit einer neuen Katalogisirung zunächst der Rehbigerana und alsdann der Bernhardina vom Magistrat beauftragt worden war. Zetzt war diesem Mangel abgeholsen, und der genannte Gelehrte wurde bereits zum 1. October 1861 als Stadtbibliothekar angestellt.

In Rücksicht auf die künftige Benutzung wurde nun das ganze erste Stockwerk bes Stadthauses als ein zusammenhängender offener, gewölbter und von Säulen getragener Saal eingerichtet, nur die nördliche Abtheilung wurde zu Arbeitszimmern und einem kleinen Lesesaal bestimmt. Bon den Repositorien der alten Bibliotheken konnten nur die der Rehdigerana theilweise in das neue Haus hinübergenommen werden, der bei weitem größte Theil ber inneren Einrichtung wurde von ber Tischlerei Rehorst in solibem Holz und würdigem Stil 1864 und 1865 neu hergestellt. Rachdem die Bibliotheken im Jahre 1865 eingeräumt waren, wurde auch das Stadtarchiv, dessen Bestandtheile überall im Rathhause verstreut untergebracht waren, bamit vereinigt, desgleichen die bereits mit den alten Büchersammlungen verbunden gewesenen Kunstschätze, namentlich mehrere reiche Rupferstichsammlungen und eine Anzahl Münzsammlungen. Erstere wurden nach Begründung eines unter provinzialständischer Verwaltung stehenden Schlesischen Museums ber bildenden Künfte im Jahre 1880 an dieses abgegeben, die letteren, zu einem einheitlichen Münzkabinet vereinigt, verblieben

ber Bibliothek. Diese selbst aber mußte bereits im Sommer 1891 ihre schönen Räume wieder verlassen und in das neue Sparkassengebäude auf dem Roßmarkt, wo ihr übrigens ein noch stattlicheres Heim bereitet worden war, übersiedeln, da der Magistrat bei der stetig wachsenden Ausdehnung seiner Berwaltungsaufgaben die von ihr innegehabten Localitäten, als dem Rathhaus so nahe gelegen, für seine nächsten Bedürfnisse zu benutzen wünschte. In Folge dessen ersuhr das ganze Stockwerk, nachdem es von der Bibliothek verlassen worden war, im Herbst und Winter 1891 eine völlige Umwandlung. Nur der große südwestliche Ecksal, unter dem Saal der Stadtverordnetenversammlung gelegen, blied bestehen und wurde der Bauverwaltung eingeräumt; der übrige Theil wurde zu Berwaltungsbureaux umgewandelt.

Die ebenfalls wie der erste Stock durchweg gewölbten Räume bes Erbgeschoffes waren ursprünglich zur Vermiethung als Verkaufsgewölbe eingerichtet, doch murden sie schon viel früher als die der Stadtbibliothek zu städtischen Verwaltungszwecken berangezogen. Den südwestlichen Echsaal nahm im Rahre 1867 die städtische Sparkasse ein, die seit ihrer Begründung im Jahre 1821 in Folge der stetig wachsenden Ausbehnung ihrer Wirksamkeit und des dadurch hervorgerufenen Bedürfnisses nach größeren Räumen ihr Heim schon öfter gewechselt hatte und bereits im Jahre 1862, als das Gebäude eben in seinen Mauern errichtet worden war, diesen Echaal begehrt hatte, weil ihr die im unteren Rathhausgeschoffe seit 1844 eingeräumten Localitäten burchaus nicht mehr genügten. Damals hatten die städtischen Behörden auf die Erzielung erheblicher Miethszinsen aus dem neuen Stadthause zu großes Gewicht gelegt, um dem Antrage statt zu geben; erst als sich die mit dem Bermiethen verbundenen Schattenseiten fühlbar machten, erreichte die Sparkasse die Erfüllung ihres Bunsches. Da indeß ihre Geschäfte seitdem in demselben Maße wuchsen, wie sich die Bevölkerung der Stadt vermehrte, so genügten ihr die erwähnten Räume auch nicht lange, und sie erbaute sich ein eigenes prachtvolles Haus auf dem Rosmarkt, das sie 1891 bezog. Indem sie, wie bereits erwähnt, auch die Stadtbibliothek in dieses neue Gebäude aufnahm, wurde das Stadthaus auf einmal für die städtische Berwaltung im engeren Sinne frei.

Nur die Kellerräume sind von Anfang an dis auf den heutigen Tag vermiethet geblieben und zwar als ein zusammenhängendes Bierlocal. Indem die ganze Front entlang das Erdreich vor den hoch hinaufgeführten Fenstern ausgehoben ist, gewinnen die Räume des Stadthauskellers bedeutend mehr Licht und Luft als die des Schweidniger Kellers unter dem Rathhause. Der breite Singang von der Westseite, zwischen den Singängen zum Sisenkram und zur Elisabetstraße ist erst im Jahre 1876 angelegt worden, der ursprüngliche Singang liegt ziemlich versteckt in der Elisabetstraße.

Die Hauptzierbe bes großen Plates vor der Weststront bes Stadthauses bildet das Reiterstandbild Friedrichs des Großen, zur Säcularseier der Besitzergreifung Schlesiens und Bereinigung der Provinz mit dem preußischen Staate errichtet. Die erste Anregung dazu gab ein Aufruf des Geh. Commerzien-Raths Joh. Wilh. Delsner vom 16. April 1839; ein schnell gebildeter Berein unter Borsit des Fürsten Hatzeld erlangte schon am 11. Mai die Genehmigung des Königs dazu und ersleß am 20. Juni und 8. Juli Aufruse zur Errichtung des

Denkmals als eines Schlesischen Nationalwerkes. Es wurde eine Reiterstatue in Bronce auf einem Postament von schlesischem Granit beschlossen. Der erste Gebanke mar, dieselbe auf dem Rönigsplat vor dem Nicolaithore zu errichten, weil der König bort am 1. Januar 1741 jum ersten Mal vor der Stadt erschienen war. Andere empfahlen den Baradeplat, weil hier am 27. Juni 1742 der Friede verkündigt worden war, der die Bereinigung Schlesiens mit Preußen sanctionirte. Namentlich ber Wunsch, das Denkmal auf einem Plate aufzustellen, wo das Leben der Stadt am fräftigsten pulsirte, entschied für den Ring. Um den erforderlichen Plat zu gewinnen, wurde die große Waage, die in Folge der neueren Gesetzgebung und seit der Errichtung bes Lackhofes ihre alte Bebeutung verloren hatte, im Frühjahr 1846 abgetragen. Am 6. April begann man mit ber Abnahme des Knopfes, am 10. Juni wurde der Grundstein zum Denkmal gelegt und ein Jahr später, am 27. Juni 1847, fand die Enthüllungsfeier in Gegenwart des Königs Unter den Concurrenz-Entwürfen war der des Bildhauers Prof. Aug. Kiß in Berlin, eines geborenen Schlesiers aus Pleß, der den König in der Tracht seines Zeitalters auf mäßig bewegtem Pferde, die rechte Hand wie zum Schirme bes Landes weit ausgestreckt, barstellt, angenommen worden; den Guß hatte Joh. Gottfried Leberecht Klagemann hier auf der Taschenstraße ausgeführt, die Ciselirung Th. Frz. Al. Vollgold. Der Entwurf zum Postament stammte von Prof. Strack in Berlin, die Ausführung vom Steinmet Joh. Chriftoph Bungenstab hier in Breslau. Die drei Stufen sind aus Strehlener Granit, der Oberbau aus Runzendorfer Marmor.

Die Errichtung bes Denkmals brachte auch bie seit einem

Jahrzehnt schwebende Frage der Wegschaffung des Fischmarktes vom Ringe zum endlichen Austrag. Der Fischmarkt lag, wie oben erwähnt, von den ältesten Zeiten an westlich vom Rathhause; er war 1746 durch die Errichtung der Hauptwache um ein Drittel seines Umfanges vermindert worden. Bis 1820 hatte das Fisch= und Aalhändlermittel den Plat unentgeltlich inne: seit Abschaffung der Thoraccise, die für jede in die Stadt gebrachte Tonne Fische 6 Sgr. betrug, mußte es 180 Athlr. Miethe zahlen. Bei bieser Aenderung war der Magistrat so vorsichtig gewesen, den Plat nur immer auf drei Jahre zu vermiethen und sich das Kündigungsrecht ausdrücklich vorzubehalten. Als er 1838 bavon Gebrauch machen wollte, setten sich die Kischländler allerdings zur Wehr und processirten durch alle Instanzen hindurch, bekamen aber Unrecht. Jahre 1846 wurde die Verlegung nach der Burgstraße zwischen Oberstraße und Stockgasse, an der sogenannten Wasserkläre, beschlossen und 1847 durchaeführt. Auf dem Ringe waren zuletzt noch 28 Stände mit je einer Bube und einem Troge gewesen; an der Wasserkläre wurden nur 20 Stände eingerichtet.

Bei der Entfernung des Fischmarktes vom Ringe hatte den Magistrat der Wunsch geleitet, auf den frei werdenden Platz die übelständigen Bauden am Rathhaus, am Leinwandhaus und in mehreren Straßen zu verlegen. Aber der Gedenke, dort eine Doppelreihe von Bauden in geschmackvollerer Einrichtung von Holz oder von Eisen aufzustellen, erwies sich schließlich aus Rücksicht auf die Wache unaussührbar.

Schon bei ber Enthüllung bes Denkmals Friedrichs bes Großen entstand ber Gedanke, auch Friedrich Wilhelm III, ber 1813 von Breslau aus den "Aufruf an Mein Volk" erlassen

hatte, ein gleiches Denkmal zu errichten. Es bildete sich ein Ausschuß, und der König ertheilte am 11. März 1848 die Genehmigung. Aber die Revolutionsstürme drängten die Sache in den Hintergrund; erst 1852 wurde sie wieder aufgenommen. Vorsitzender des neuen Comitees, das am 28. September 1852 einen Aufruf zu Sammlungen erließ, war Prinz Adolf zu Hohenlobe = Ingelfingen. Unter zwölf Entwürfen entschied Friedrich Wilhelm IV. selbst bei seiner Anwesenheit in Breslau für den von Kiß, der den König in Generalsuniform, mit Mantel und Federhut, den rechten Arm auf den Oberschenkel gestützt, mit der Linken den Zügel führend, darstellt. Den Guß stellte die Gräflich-Sinsiedel'sche Gisengießerei Lauchhammer her, bas Postament nach Stülers Angaben der Steinmet Abler in Neisse. Am 12. November 1861 fand die Enthüllung des Denkmals statt. Diesmal konnte die Wahl des Plates keine schwierigen Berathungen veranlassen, da die sübliche Seite des Ringes gleichsam von selbst gegeben war. Um sie frei zu machen, mußte die Stadt freilich erft die alte Hauptwache für 19 000 Rihlr. und 24 Bauben für 22 000 Rihlr. ankaufen. Auch die Enthüllung dieses Denkmals verherrlichte die Gegenwart bes Königspaares und bes Kronprinzen. Beide Denk= mäler stimmen sowohl in der Anlage wie im Größenverhältniß zu einander. Ihre Errichtung im Bunde mit dem Bau des Stadthauses hat das Bild des Ringes auch an dieser Stelle ganz außerordentlich verändert.

#### VI.

# Das Kathhaus im 19. Jahrhundert. Die Beschaffung neuer Verwaltunggräume.

Für das Rathhaus begann eine neue Bauperiode, als bas Stadtgericht zu Oftern 1852 die in demselben bisher inne gehabten Räume verließ und in ein eigenes Gebäude überfiedelte. Der städtische Baurath Stapel, ein Mann von Verständniß für die architektonische Schönheit des Gebäudes, plante alsbald die Wiederherstellung des oberen Flures als offene Halle. Zwar reichte, wenn man die Bureaux ber Subseite entfernte, auch nach dem Auszuge des Stadtgerichts der Plat zur Befriedigung aller Bedürfnisse des Magistrats nicht hin, aber bem sollte durch Ankauf des hinten an das Rathhaus anstoßenden Klose'schen Grundstückes (Elisabetstraße 13, auf bem Grunde der ehemaligen Tuchkammern 5—9 errichtet), abgeholfen werden. Obwohl der Magistrat in seiner Vorlage für den Gemeinderath — so hieß damals die Stadtverordneten-Versammlung — das Rathhaus als ein so großartiges und ausgezeichnetes Bauwerk der älteren Zeit pries, wie es kaum eine Stadt in Deutschland aufzuweisen habe, und es "für die Erhaltung des Ranges Breslaus als Hauptstadt der bebeutendsten Provinz des Staates für durchaus erforderlich" hielt, bei einem solchen Baue nicht mit engherziger Kostenersparniß zu Werke zu gehen, fand der Plan doch im Gemeinderathe starken Wiberspruch, besonders seitens des Maurermeisters Dobe und Zimmermeisters Rogge. Zumal der Erstere zeigte sich als rabiater Nüplichkeitsfanatiker. Er legte in der zu dem Awecke gebildeten gemischten Commission ein Gegenproject vor,

bas die Giebel auf der Oftseite einsach abtragen, ein neues Stockwerk auf das Gebäude aufsehen, die nördliche Seite noch mehr in den Hof hinausrüden, zur Beschaffung des nöthigen Lichts in den mittleren Theil einschneiden und die Bedachung in ein flaches Zinkdach umwandeln wollte, um die übelständigen Dachrinnen entbehrlich zu machen. Für eine solche Verhunzung des prächtigen Haufes war doch keine Mehrheit zu gewinnen, zumal der städtische Baurath mit Recht darauf hinweisen konnte, daß die Regierung eine derartige Vernichtung des Baustils eines so altehrwürdigen Gebäudes nimmermehr zugeben würde-

Der 1851 eingetretene Oberbürgermeister Elwanger erwarb sich damals das Verdienst, für die Breslauer Magistrats= verwaltung die sogenannte Bureaueinrichtung einzuführen, wonach für die gleichartigen Geschäfte besondere Bureaur geschaffen und in jedem Bureau die fämmtlichen vorkommenden Bureau-Arbeiten als Secretariats-, Calculatur-, Registratur- und Ranzleiarbeiten erledigt werden, mährend bisher die Bureaur nach diesen verschiedenen Bureaugeschäften eingetheilt waren, sodaß eine und dieselbe Sache bis zu ihrer Erledigung jedes Mal durch die verschiedenen Bureaux gehen mußte. Neuerung, welche ein Schreiben bes Magistrats vom 2. September 1853 der Stadtverordneten-Versammlung als bevorstehend ankundigte 29), hat dann in der That eine wesentliche Bereinfachung bes Geschäftsganges herheigeführt. Der Oberbürger= meister erklärte aber auch die Centralisation der Geschäftsräumlichkeiten für eine so nothwendige Ergänzung der Reform, daß schließlich doch das Klose'sche Haus angekauft wurde. Die obere Halle in ihrer Ursprünglichkeit wieder herzustellen, konnten sich die Stadtverordneten allerdings nicht entschließen, boch

wurden die Bureaur völlig umgebaut, wobei auch ihr Fußboden in der noch jest sichtbaren Weise um fast ein Meter erhöht wurde. Erst damals wurde das schone Zimmer mit dem Mittelerker für den Bürgermeister geschaffen; das westlich daran stoßende Zimmer wurde zuerst Bureau der Armendirection und später, nach Einführung des Civilstandsgesetzes von 1875, das erste Standesamt, während das zweite auf der Westseite errichtet wurde. Das Thurmaemach war schon früher zum Bureau für den Stadtspndicus eingerichtet worden. Nach dem Hofe zu wurde die Halle von den das Licht wegnehmenden Einbauten befreit. Der Kürstensaal wurde 1865 unter Oberbürgermeister Hobrecht jum Sitzungszimmer für die Plenarversammlungen des Magistrats hergerichtet, nachdem noch 1857 die alte Nathsstube — jest Magistratszimmer Nr. 1 eine Renovation erfahren hatte, als in diesem Jahr der Kronprinz Friedrich Wilhelm, mährend seiner längeren Anwesenheit in Breslau, am 26. August einer Rathssibung beigewohnt hatte. Um seiner neuen Bestimmung willen wurde der schöne, aber nicht genügend helle Raum des Fürstenfaales mit den Bildnissen der Rathsoberhäupter, deren man noch habhaft werden konnte, von Lucas Eisenreich (1475—86) an, ausgestattet. Die ehemalige Rentfammer wurde zum Amtszimmer des Oberbürgermeisters umgestaltet. Sine Wand wurde mit dem großen alten Gemälbe einer Rathssitzung von 1668 geschmückt, welcher ber bekannte Dichter Christian Hofman von Hofmanswaldau, bas Haupt der zweiten schlesischen Dichterschule, präsidirt. Portraits sämmtlicher Rathsmitglieber waren zum Zweck bieses Bildes vorher in Kupfer gestochen worden; ein hübsches Schränkchen mit den dazu gehörigen Rupfertafeln hat sich noch

bis heute in der Stadtbibliothek erhalten. Die mit reichem Stads, Maß: und Blattwerk eingerahmte Thür, die vom Borzimmer aus in das Gemach des Stadtoberhauptes hineinführt, trägt das Wappen des Ungarnkönigs Matthias Corvinus, der zur Zeit ihrer Herstellung über Schlesien regierte († 1490).

Ueber die künstlerische Ausführung der sich allmählich auf sämmtliche Innenräume erstreckenden Renovation lautet das Urtheil der Sachverständigen nicht durchweg günstig. gewannen die schönen Räume des oberen Geschoffes wenigstens wieder ein würdiges Aussehen, sodaß sie nicht allein als die den täglichen Verwaltungs-Geschäften des Magistrats gewidmeten Arbeitsstätten, sondern zugleich auch als die Repräsentations= und Festräume der Stadt erscheinen konnten, deren reiche Vergangenheit der ganze Rathhausbau in seiner Külle von geschichtlichen Erinnerungen dem Auge, das sehen kann, so So konnte man es lebendig zu vergegenwärtigen vermag. wagen, mas in älteren Zeiten, wie oben erwähnt, öfter geschehen war, dann aber seit dem Beginne der preußischen Zeit mehr als ein Jahrhundert lang in dem arg verbauten Hause gar nicht möglich gewesen wäre, auch in der Gegenwart wieder auf dem oberen Saale ein städtisches Fest zu feiern. 22. September 1859 gab die Stadt dem Kronprinzenpaare bei seinem ersten Besuche in Schlesien bort eine musikalische Kestlichkeit, zu der freilich Einladungen nur in beschränkter Rahl erfolgen konnten. Nachfolge hat das erst in jüngster Zeit gehabt.

Den Zustand bes Gebäudes nach Schluß dieser Kenovationsepoche beschreibt das 1868 erschienene Werk von Lüdecke und Schulz <sup>30</sup>).

Das seit den fünfziger Jahren eintretende schnelle Wachsthum der Stadt und die damit in gleicher Weise steigende Bermehrung der städtischen Verwaltungsgeschäfte führten allmählich zum Ankauf weiterer Häuser in der Elisabetstraße und im Jahre 1872 zu bem Beschluß, die fübliche Seite berselben ganz zu erwerben und mit dem Rathhaus zu verbinden. früher erwähnte Regularität der Anlage dieser Häuser, zumal die Gleichmäßigkeit der Höhe ihrer Stockwerke, erwies sich jest boch als vortheilhaft, sie ermöglichte es, burch Beseitigung ber Hinterzimmer einen durch die ganze Front durchlaufenden Corridor zu gewinnen. Gleichzeitig wurde auch die nach dem Fischmarkt gewendete Seite ber zunächst an das Stadthaus anstoßenden Häuser ausgebaut und das früher erwähnte ältere, an die westliche Seite des Rathhauses angrenzende Gebäude in diesen Neubau hineingezogen, der nun das Rathhaus und bas Stadthaus äußerlich verbindet, indem er sich einigermaßen bem Stile bes lettern anschliekt. Die Nothwendiakeit, die neu geschaffenen ober zu schaffenden Räume möglichst bequem mit dem Rathhaus zu verbinden, ließ dann die Idee eines neuen, mitten in den Hof des letteren gesetten Treppenhauses entstehen, durch bessen Anlage die Grundidee des alten Baues mehr noch als durch die bisheriaen Umänderungen verwischt wurde. Denn es mußten bazu zwei Felder der Mittelscheidewand des unteren Flurs und der Umfassungsmauer gegen den Hof zu ausgebrochen und auch zwei von den fünf Hoffenstern bes oberen Saales kassirt werben. Daburch verloren beide Hallen endgiltig ihre Bedeutung als selbstständige Räume. Da fortan die alte, aus der östlichen Halle in den oberen Stock führende, in der südwestlichen Ecke dieser Halle gelegene Treppe

entbehrt werden konnte, so wurde dieselbe abgebrochen und im Interesse eines bequemeren Zuganges von Often her zum neuen Treppenhaus die die Osthalle von der Mittelhalle trennende Wand weggenommen. Da an der Westseite Aehnliches schon früher, zu einer nicht mehr zu bestimmenden Zeit, geschehen war, so wurden jett die unteren Hallenräume zu einem zufammenhängenden großen Durchgang herabgedrückt. Leiber büßte dieser Durchgang gleich der oberen Halle durch das nordwärts vorgelagerte Treppenhaus, obwohl dasselbe nach einer Seite hin offen blieb, wiederum Licht ein. Die oben aufgestellte lebensgroße Bilbfäule bes Freiherrn vom Stein schenkte ihr Urheber, Bildhauer Johannes Pfuhl, ein geborener Schlesier, im Jahre 1877. Sie ist das Modell zu der von ihm in Nassau errichteten Kolossalstatue des Schöpfers unserer Städteordnung. Ihre Aufstellung erfolgte am 1. Februar 1878 31).

Da sich die Benutzung des Fürstensales, bei dessen ursprünglicher Anlage der Bauherr nun doch einmal ganz andere Zwecke im Auge gehabt hatte, für die Magistratssitzungen wegen ungenügender Beleuchtung und unzulänglicher Akustik übelständig erwies, so wurden 1892 in den disher von den Standesämtern benützen Käumen des oberen Stockes im westelichen Theil der Südseite ein neuer Sitzungssaal und im südslichen Theil der Westseite Vorz und Sprechzimmer dazu geschaffen. Der Fürstensaal bleibt für besonders seierliche Sitzungen des Magistrats und für andere Versammlungen und Festlichsseiten erhalten. Zugleich wurde das alte Haus elektrisch beleuchtet und mit einer Niederdruckdampsheizung versorgt.

Ueber die im Jahre 1876 beschlossene und in ihrer Ausführung fast ein Jahrzehnt in Anspruch nehmende Restauration ber äußeren Fronten, einschließlich bes Thurmes, barf in Rückschauf ihre hauptsächlich künftlerische Bebeutung auf bas von ihrem Urheber selbst, bem Königlichen Geheimen Baurath Lübecke, geplante Brachtwerk hingewiesen werden. 32)

Die Bestimmung der Rathhäuser, den im Bechsel der Zeitperioden ebenfalls wechselnden Bedürfnissen der Stadtverwaltung zu dienen, bringt es mit sich, daß sie in höherem Grade als andere öffentliche Gebäude vielen Veränderungen, Umbauten und Erweiterungsbauten, ausgesetzt find. Auch unser schönes Rathhaus, der Stolz der Stadt, ist, wie die voraufgehenden Blätter gezeigt haben, diesem geschichtlichen Geset Es hat eine inhaltsreiche Geschichte unterworfen gewesen. hinter sich, die das Interesse an dem prächtigen Bauwerke, auch abgesehen von dessen künstlerischer Bedeutung, lebendig zu erhalten wohl geeignet ift. Freilich kann nicht geleugnet werben, daß es zur Zeit nur noch für die Bestreitung eines verschwindend geringen Theils der städtischen Verwaltungs= zwecke Raum gewährt. Die modernen Großstädte verlangen eben für die Erledigung der ihren Magistraten obliegenden Verwaltungsaufgaben Geschäftshäuser nicht nur von größeren Dimensionen sondern auch von anderer Anlage, als sie bas Mittelalter geschaffen hat.

Bei dieser Gelegenheit sei noch einmal der Staupsäule vor der Oftseite des Hauses gedacht. Nur mit Mühe hat sie dem Wechsel in der Anschauung der Zeiten getrotzt. Im Jahre 1817 war es der Polizeipräsident Streit, der ihre Wegsichaffung anregte, um den Platz vor dem Haupteingange des Rathhauses "freier und anständiger zu machen". Damals lehnte der Wagistrat ab, weil es einmal ein Denkmal altgothischer

Baukunst sei, und weil die Commune, wenn sie auch in letter Zeit die meisten ihrer Privilegien verloren habe, doch das Anbenken an ein so wichtiges Recht wie das der früher gehand= habten Criminal-Gerichtsbarkeit wahren wolle. Auch das Stadtgericht lehnte ab, weil die Strafe des Staupenschlags noch in einigen Criminalfällen gesetlich sei. Als indeß 1852 die Säule aus dem Loth gewichen war und auch sonst sich schabhaft zeigte, demgemäß also eine Restauration erforderte, fanden sich schon im Magistrat Mitglieber, die sie "als ein trauriges Denkmal mittelalterlicher Barbarei" beseitigen wollten, mahrend allerdings die Mehrzahl "die Erhaltung eines historischen Denkmals" für wünschenswerth ansah. Der Gemeinderath erst sprach bem Bauwerk "jeden fünstlerischen Werth" ab und verlanate am 6. December 1852 seine Abtragung. Diesmal versaate nun die Regierung die Genehmigung und brachte die Sache bis vor ben König, ber ber Stadt seine Erwartung aussprechen ließ, die städtischen Behörden würden "doch wohl nicht um des geringen Erhaltungs-Aufwandes willen die Säule der Zerstörung preisgeben." Nur mit Rücksicht auf den königlichen Wunsch genehmigte bann ber Gemeinderath die Restauration der Säule im October bes nächsten Jahres. Im Mai 1854 wurde dieselbe vom Bild= hauer Daehmel ausgeführt. Die Säule ist über 10 Meter hoch 33).

#### VII.

#### Der Ankauf und Abbruch der Bauden.

Als das Gewerbe-Steuer-Edict vom 2. November 1810 zur Abschaffung aller Verkaufsgerechtigkeiten führte, und die alten gemauerten Kaufstätten in Folge dessen vom Ringe ver-

schwanden, wie oben ausführlicher erzählt worden ist, retteten boch die zahlreichen Bauden aus Holz die Fortbauer ihrer Eristenz, obwohl ihnen dieselbe von keiner Seite mehr gegönnt wurde, am weniasten vom Volizeipräsidium. Daffelbe hatte schon 1809 den Antrag gestellt, die Regierung solle für das der Stadt damals gemachte Geschenk des Terrains der ehemaligen Festungswerke den Magistrat vervflichten, wenigstens die fünfundachtzig Gunftbauben, die auf dem Ringe und den angrenzenden Straßen ständen, sofort abzubrechen und die Beseitigung der grundfesten Bauben, beren Zahl, allerdings in der ganzen Stadt, doch zum größten Theile auf dem Ringe oder in deffen nächster Nähe, noch über 250 betrug, für die Zukunft in's Auge zu fassen. Die Sache war aber nicht bazu angethan, einen schnellen Verlauf zu nehmen. Eine ber wesentlichen Kolgen der neuen Städteordnung war doch die, daß die Regierungsbehörden nicht mehr wie früher seit dem Beginne der preußischen Zeit mit directer Anordnung Maßregeln erzwingen konnten, die die Disposition über Vermögen und Sigenthum ber Städte oder nur die Beförderung ihres Wohlstandes und ihres schönen Aussehens betrafen, sondern diese nur mehr oder weniger dringend empfehlen, aber den Beschlüffen der Magistrate und Stadtverordneten überlassen mußten. Breslau ging aber aus der Veriode der Napoleonischen Kriege als eine verarmte Stadt hervor, die zu Verschönerungszwecken keine Mittel übrig hatte, und erst allmählich brachte das große Geschenk der Kestungswerke finanziell zu berechnende Vortheile. Erst als die Bevölkerung der Stadt erheblich gewachsen war, fing man an, die nicht nur auf dem Ringe, sondern auch in den Straßen ben Plat verengenden Bauben als einen Uebelstand zu em-

pfinden, an bessen Beseitigung man benken musse. Die Ginziehung der Gunstbauden ging, wenn der Tod der Inhaber oder anderer Anlaß die Gelegenheit dazu gab, ohne Opfer der Stadtkasse vor sich, die grundfest gewordenen Bauden aber, die vor Gericht als erbliches Eigenthum galten und ihre Hypothekenfolien hatten, mußten ihren Inhabern abgekauft werden. Die Anappheit der der Stadt zur Verfügung stehenden Mittel gestattete nur ein langsames Vorgehen. Als Vater bes Ge bankens eines planmäßigen Ankaufs der Bauden erscheint nach ben Acten ber Kämmerer Friebos, ber im Jahre 1847 ben Vorschlag machte, die auf 544 Athlr. 20 Sgr. jährlich normirte Realsteuer von den grundfesten Bauden nicht mehr zu den laufenden Ausgaben zu verwenden, sondern zu einem Fonds aufzusammeln, um aus bessen Mitteln die fraglichen Bauben bereinst ankaufen zu können. Am 21. October 1847 trat die Stadtverordnetenversammlung dem diesbezüglichen Antrage des Magistrats bei 34). Der Anfang war bescheiben, aber die Mittel des Konds mehrten sich rasch. Seit 1859 kam ein Beitrag, bestehend in der Hälfte der infolge Einführung des neuen Landesgewichtes mehr aufkommenden Mahl- und Schlachtfteuer-Ueberschüffe, bazu, beffen Sobe im erften Jahre 2380 Rthlr. betrug. An Stelle der 1865 aufgehobenen Bauben-Realfteuer trat von dem zur königlichen Gebäudesteuer erhobenen Communalzuschlag der auf die Bauden fallende Antheil.

Im Jahre 1861, in welchem sich die Bauben bei Aufrichtung des Standbildes für Friedrich Wilhelm III. als ein
nur mit großen Mitteln zu beseitigendes Sinderniß geltend
machten — es mußten damals 24 Bauden für 22 000 Athlr.
angekauft werden — rückte die Sache einen großen Schritt vor-

wärts, da die städtischen Behörden beschlossen, fortan dem "Fonds zum Ankauf und Abbruch grundsester Bauden" jährliche Zuschüsse aus der allgemeinen Verwaltung zu bewilligen. Diese Zuschüsse wurden um so nöthiger, als bei dem Wachsen des Grundstückswerthes in der jett schnell sich erwetternden Stadt auch die Preise der Bauden in die Höhe gingen. Die Zuschüsse stiegen rasch dies auf durchschnittlich 22 500 Mk. Auch als im Jahre 1877 die ungünstige Lage des städtischen Hausshaltes diese Summen nicht weiter zu zahlen gestattete, wurden doch vom selben Jahre ab jährlich 15 000 Mk. aus den Ueberschüssen des Fonds für Zwecke des Marktverkehrs dem Baudensonds überwiesen; sie wurden 1884 auf 25 000 Mk. und 1893 auf 50 000 Mk. erhöht.

Auf diese Weise ist es möglich geworden, bis heute bereits die größere Hälfte der Bauden zu beseitigen. Wie sich die Ankaufspreise gestellt, und wie sich die Ankäufe zeitlich vertheilt haben, zeigt die im Anhang gegebene Tabelle III. von der Stadtgemeinde für diese Ankäufe bereits aufgewendete Summe beträgt 897 410 Mark, und immer noch stehen eine ansehnliche Zahl von Bauden. Der Bestand betrug in diesem Jahre 1894 auf dem Ringe noch 71 Bauden, wovon allerbings schon 2 städtisches Eigenthum sind, dazu im Töpferkram 20 Leinwandbauden nebst 2 zu den ehemaligen Pfefferkuchentischen gehörigen Gelassen, die zur Zeit als Bauden verwendet werden, im Durchgang des Hauses Ring 19 noch 1, auf dem Hintermarkt 9, auf bem Neumarkt 17 und auf der westlichen Seite der Neuen Sandstraße 4, im Ganzen noch 114 Bauden. Ein ansehnlicher Theil derselben wird sicherlich sein Dasein noch bis in das nächste Jahrhundert hinein retten und auch bie Nachkommen noch an die einstige Bebeutung des Ringes als des großen Kaushoses der Stadt erinnern, aber dem Untergang sind sie doch geweiht. Die Zeit desselben wird einzig von der Höhe der Summen abhängen, die ihre Ablösung erfordert.

Aft der kostsvielige Ankauf der Bauden durch die Stadtgemeinde von dem Bedürfniß hervorgerufen worden, den Ring und die anderen Plätze so geräumig und frei zu erhalten, wie es der von Jahr zu Jahr mehr wachsende Verkehr einer modernen Großstadt verlangt, so werben wohl auch die ebenfalls unaufhörlich wachsenden Bedürfnisse der Stadtverwaltung, die eine weitgehende Decentralisation ohne Schaden doch nicht verträgt, den Gedanken zeitigen, mit noch ungleich größeren Summen auch die in der Mitte des Ringes stehenden Privatgebäude seitens der Stadtgemeinde anzukaufen. Index diese Darstellung will sich mit Zukunftsplänen in keiner Weise befassen, sie hat nur erzählen wollen, wie es früher gewesen ist, und wie es so geworden ist, als es heute erscheint. Denn der rasch lebenden Zeit schwindet die Erinnerung an die Vergangenheit außerordentlich; schon jett lebt ein Geschlecht, das von Kammern, Kramen und Bänken keine Ahnung mehr hat, bas von der Stadtwaage und Niederlage, vom Leinwandhaus und Schmetterhaus nichts mehr gehört hat; und wenn erst das nun beranwachsende sich auch nicht mehr an dem Anblick der Bauden ergött oder ärgert, wie noch ihre Läter gethan, dann hat es auch keine lebendige Vorstellung mehr von dem, was der Ring und die auf ihm getroffenen Einrichtungen einst für das alte Breslau Schon hat sich auch gegen die Jahrmärkte, bedeutet haben. die wenigstens alle Jahre ein paar Mal das Bild eines gesteigerten Marktlebens nach alter Art auf dem Ringe hervorrufen, eine Abneigung festgesetzt, die mit der Zeit wächst und berufen sein wird, auch ihnen als unberechtigten Ueberbleibseln aus einer überwundenen Wirthschaftsepoche über lang oder kurz ein Ende zu bereiten. Selbst den täglichen Marktverkehr dem Ringe wegzunehmen, stehen drohend die Markthallen in Sicht.

#### VIII.

#### Der King als Huldigungsstätte. Die Kingseiten.

Mas die Stadt Breslau in älteren Zeiten an volitischen Festlichkeiten erlebte, spielte sich auf dem Ringe ab. empfingen, so lange Breslau zur böhmischen Krone gehörte, die böhmischen Könige die Huldigung des Raths und der Bürgerschaft unter freiem Himmel, im südwestlichen Theile, an der Ecke des Salzringes, heutigen Blücherplates. wurde in der Regel eine Tribune für den Herrscher errichtet, vor der sich Rath und Gemeinde aufstellten. So wird es 1455 bei der Huldigung des jungen Königs Ladislaw zuerst genauer beschrieben. Breslau war "ber andere Stuhl bes Königreichs zu Böhmen"; auch die Hulbigung der schlesischen Kürsten, einschließlich des Bischofs, empfing der Herrscher in Breslau, und zwar bei sich auf der Bura, oder wo er sonst wohnte. Auch die österreichischen Herrscher, die 1527 Böhmen und damit zugleich Schlesien gewannen, hielten das fest, so lange fie überhaupt persönlich zum Empfang der Huldigung in's Land kamen, was zulett von Ferdinand II. im Jahre 1617 geschah; doch trat die Aenderung ein, daß von Rudolf II. 1577

ab der Rath, als Inhaber der Landeshauptmannschaft über das Fürstenthum Breslau, mit den übrigen schlesischen Ständen zusammen in des Kaisers Losament, auf freiem Kinge nur noch die Bürgerschaft für sich huldigte. Von 1617—1740 sah Breslau mit Ausnahme des unglücklichen Winterkönigs, Friedrich von der Pfalz, der 1620 erst zur Huldigung und dann auf der Flucht hier war, keinen seiner Herrscher in seinen Mauern. Sie blieden in der fernen Hofburg hinter den Bergen dem schlesischen Volke unsichtbar.

In der preußischen Zeit fanden keine besonderen Huldigungen der Breslauer Bürgerschaft mehr statt, sondern nur allgemeine Huldigungen der Provinz. Friedrich II. empfing dieselbe, nachedem ihm bereits der Magistrat am 10. August für die Stadt den Treueid geleistet hatte, am 7. November 1741 im Fürstensaale, eine Feierlichsteit die mehrsach bildlich verherrlicht worden ist. Friedrich Wilhelm II. nahm 1786 die Huldigung wieder unter freiem Himmel ab; doch stand diesmal die königliche Tribüne auf dem Salzring vor dem Oberantshause, an dessen Stelle 1824 die Börse-errichtet worden ist. Von da ab hat Breslau keine besondere Huldigungsfeier mehr erlebt.

Wer an die geschichtliche Vergangenheit zurückzudenken liebt, wird auch mit besonderem Interesse seine Blicke auf die hohen Giebelhäuser mit den geräumigen Gewölben im Erdgeschoß richten, die den Ring auf allen vier Seiten in stattlichen Reihen abschließen. So wie sie jetzt stehen, reichen die Häuser der Ringseiten meistens die in das 16., theilweise nur in das 17. Jahrhundert zurück; einige haben in den letzten Jahrzehnten Umbauten oder Neudauten erfahren, die den einheitlichen Charakter des Ganzen zu stören beginnen. Kein gothischer

Bau aus der mittelalterlichen Periode hat sich erhalten, alle Häuser sind unter dem Einfluß der Renaissance und ihrer Beiterentwickelung umgebaut worden. Damals sind durchweg. wie noch sichtbar, stattliche Bauten entstanden, von benen die meisten durch die öfter die ganze Breite einnehmende Wölbung bes Erbgeschosses sich als Kaufmannshäuser verrathen; ob die älteren Häuser, die vordem dagestanden hatten, sich ebenso stattlich präsentirt hatten, ist sehr zweifelhaft; sie wären sonst schwerlich allesammt Neubauten gewichen. Doch liegen Untersuchungen darüber an dieser Stelle fern; es bleibe auch die Frage hier außer Betrachtung, ob die Größe der Grundstücke von Anfang an dieselbe, über das gewöhnliche Maß der übrigen alten Häuser in der Stadt etwas hinausgehende, wie wir sie heut sehen, gewesen ist. Natürlich erscheint es ja, daß die Ringhäuser von Anfang an größer waren, als die der andern Straßen, waren sie boch die Behausungen der wohlhabenosten Bürger der Stadt. Und soviel steht fest, daß sich seit dem Jahre 1564, aus dem wir das erste Verzeichniß sämmtlicher Grundstücke Breslaus, und zwar mit. Angabe der Frontbreite in Ellen, besitzen, nur sehr wenig geändert hat. Nur auf der Oft- und Nordseite sind je zwei schmale Grundstücke zusammengezogen worden, sonst ist Alles gleich geblieben.

Die im Verkehr gebräuchlichen Namen der Ringseiten sind keineswegs alt. Die südliche und westliche sind nach den beiden Häusern "Goldner Becher" und "Sieben Kurfürsten" genannt, den Namen Naschmarktseite führt die nördliche von dem früher dort abgehaltenen Markte mit Obst und mit "essender Waare" überhaupt. Die Bezeichnung der Ostseite als Grüne Röhrseite stammt von dem Röhrbrunnen, der in der Mitte zwischen Hintermarkt und

Albrechtsstraße, vor dem Hause Ring 35 auf freiem Plate stand. und der im vorigen Jahrhundert mit einem grünangestrichenen Holzhäuschen umkleidet war. So läßt es der Werner'sche Prospect der Ostseite des Ringes erkennen 35). Die Anlage ber Canalisation aab Veranlassuna, die zu dem Brunnen as börige Bumpe, heute nur noch eine einfache niedrige Röhre, zu verrücken und vor das Haus Ming 38 zu setzen. Unrichtig wird die Ostseite auch zuweilen Kränzelmarkt genannt; diese Bezeichnung kommt nur dem von ihr ausgehenden Hintermarkt zu, auf dem seit Jahrhunderten und noch jest in Läden wie im Freien mit Blumen gehandelt wird. Erst aus der preußischen Zeit stammt die an sich leicht verständliche Bezeichnung bes weftlichen Theiles des Ringes vor dem alten Leinwandhause und jezigen Stadthause als Paradeplaz. Dieses Plazes bemächtigte sich zum großen Verdruß der Kausseute, die ihre Tonnen und Ballen u. s. w. nicht mehr auf der Niederlage liegen lassen durften, namentlich aber der Fleischer, die ihre Schragen mehr an die Häuserreihe heran und nach der Oberftraße zu zusammendrängen mußten, alsbald nach ber Besetung ber Stadt bas preußische Gouvernement. "Es ging ben Fleischern sehr schwer ein zu weichen, mußten nun aber wohl pariren; vor diesem hätte sie Niemand von ihrer alten Stelle verjagen sollen; der Prozeß murde gewiß nach Wien gegangen sein, und der Advokat hätte dabei viel Jahre lang fette Braten effen können; aber da half jett kein Spreußen und kein Bitten, ber Herr Gouverneur wollt absolut die Schranen (Schragen) weg haben 36)." Vom 21. August 1741 ab wurde der Plat zum Ererciren und zur täglichen Parade der Soldaten gebraucht. Seitbem weicht die alte Bezeichnung "an der Waage" ober "an ber Roie"\*) bem Namen Parabeplat. Wie ber Name Hintermarkt im ersten Kapitel als eine Verberbung aus Hühnermarkt bezeichnet worden ist, so gilt Ühnliches auch von dem Plate auf der Naschmarktseite vor dem Eingang in die Stockgasse, der bis in unser Jahrhundert hinein der Kleine Markt, ursprünglich aber (1505, 1510 u. s. w.) der Kleienmarkt hieß.

Blick auf die alten Geschlechter der Stadt, die in den Ringhäusern während jener Jahrhunderte wohnten, wo sich der Rath ausschließlich aus eingeborenen Bürgern der Stadtgemeinde, zumal aus den Kaufmannsfamilien zusammensetze, müssen wir uns versagen; wir würden sobald nicht fertig werden, wenn wir noch einmal in die Vergangenheit zurücksteigen wollten, und es ist doch Zeit, daß wir zum Schlusse kommen. Manches Haus hätte gar viel von seinen ehemaligen Insassen, andere von hohen und höchsten Besuchen zu erzählen.

So viel sich auch im Laufe der Jahrhunderte geändert hat, und obwohl Breslau aus einer enggebauten, mit doppelten Gräben umzogenen und mit zwiesachen Mauern besesstigten Stadt in unserm jetz zur Neige gehenden Jahrhundert eine moderne Großstadt geworden ist, um die herum sich nach allen Seiten hin gewaltige Borstädte lagern, deren Bevölkerung weit zahlereicher ist, als die der inneren Stadt, so ist doch nach wie vor der Ring der Mittelpunkt und das Herz auch des modernen Breslau geblieben. Wenn das hier in höherem Maße der Fall ist, als in anderen Großstädten, so hat das Breslau neben der im Ansang aussührlich erörterten Bedeutung des Ringes

<sup>\*)</sup> Rebenbezeichnung ber Waage aus bem 16. bis 18. Jahrh. Ob auf Kaus ober Koje zurückgehenb?

bem Umstande zu verdanken, daß es als Colonialstadt der Deutschen im ehemals polnischen Lande nicht allmählich planslos zur Stadt erwachsen, sondern nach dem großen Brande, der alle früheren Niederlassungen diesseits der Oder vernichtet hatte, auf Grund eines festen Planes im großen Stile gegründet und mit einer für mittelalterliche Verhältnisse staunenswerthen Regelmäßigkeit um den großen Ring herum angelegt worden ist.

Die bamaligen Gründer der Stadt, die den Ring in seinem gewaltigen Umfang (3,4 Hektar) abgemessen haben, haben ein kühnes Zutrauen zu der Lebenskraft ihrer Schöpfung bewiesen, und die Geschichte zeigt, daß sie volle Berechtigung dazu gehabt haben. Breslau ist nicht nur in diesem Jahr-hundert neben andern deutschen Städten eine Großstadt geworden; es ist auch in den Zeiten, wovon diese Blätter doch hauptsächlich geredet haben, in den Zeiten, wo sich Handel und Wandel noch hauptsächlich auf den Ring concentrirte, in den Zeiten von seiner Gründung dis in's vorige Jahrhundert hinein, eine der größten deutschen Städte gewesen, obwohl es außerhalb des alten Deutschen Reiches stand und nur am Oftrande des neuen Deutschen Reiches gelegen ist.

## Anmerkungen.

- 1) Jin Schöffenbuch von 1393 (dinstag nach Invocavit) wird erwähnt eine schubang czwischen den czweyen toeren, als man von dem alden hause under die benke get. Da das jetige Rathhaus im 14. Jahrhundert häufig als das neue Haus bezeichnet wird, z. B. im Henricus pauper, so kann unter dem alten Hause ohne Zwang das alke Rathhaus verstanden werden. Ming 30 liegt dem Eingang zu den Schuhbänken (jetzt etwa Topfkram) freilich nicht gerade, sondern ziemlich schräg gegenüber. Doch verträgt sich das immerhin mit der citirten Ausdrucksweise. Ming 30 wird vom Syndicus Assig, einem sehr genanen Kenner Bresslausscher Alterthümer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach der Tradition als das alte Rathhaus bezeichnet, s. Privilegia civitatis (Stadtarchiv) f. 135.
- 2) Bgl. darüber und auch zum Folgenden meinen Auffat in der Zeitschrift für Gesch. u. Alt. Schlesiens Bb. 18 über "Die öffentlichen Berkaufsstätten Breslaus". Dort finden sich die Beläge, auf beren Beibringung ich hier verzichte.
- 3) Diese Namen sind bei Zimmermann Beyträge zur Geschichte Schlesiens XI, 347 aufgeführt. Dort auch Angaben über die im Laufe bes Jahres wechselnden Zeiten der Oeffnung und Schließung des Kaufsoder Tuchhauses. Bgl. auch Fr. H. d. v. d. Hagen Geschichte und Besschreibung des Breslauer Tuchhauses, Br. 1822, und des Verfassers Aufsatz: Zur Geschichte des Breslauer Kaushauses, in Zeitschrift f. Gesch. u. Alt. Schlesiens Bd. 22.
- 4) 1405 erlaubt König Wenzel bem Rathe, seinen Kammerzins, ben er für 600 Schock Prager Groschen verpfündet hatte, von dem Pfandsherrn abzulösen und zu behalten. Or. Stadtarchiv G 28.
- 5) Ein Schmetterhaus läßt sich in den meisten schlesischen Städten nachweisen, ebenso in Krakau. Im Codex diplomaticus civitatis Cracoviensis (Monumenta medii aevi historiam Poloniae illustrantia VII) p. 677 ist zum 20. Mai 1445 die Rede vom edisicio domus garulatorii alias wlgariter dicti smetirhaus, und in den Regesten zur Geschichte der Stadt Brieg (Cod. dipl. Silesiae IX) zum 25. August 1380 wird gedacht des neuen hauses quod dicitur locutorium, wlgariter ein smetirhus. Im Jahre 1816 behauptete daß Züchnermittel, die Bezzeichnung stamme von dem alten Namen Schmetterleinvand her. Dieser Name dürfte aber vielmehr vom Schmetterhause bergenommen sein und

eine geringe Sorte Leinwand bezeichnen, die dort vorzugsweise als Fabrikat der hiesigen Züchner (Barchner, Leinweber) verkauft wurde.

- 6) Allerbings besitzen wir keinen Plan von Breslau aus bem 13. ober 14. Jahrhundert, der uns vergewisserte, daß diese beschriebenen Lokalitäten von Anfang an derselben Stelle gestanden haben; auch geben die Urkunden, in denen von Kammern und Kramen die Rede ist, über die Lage derselben keine Auskunst; aber wenn der Herzog Heinrich den beiden Bürgern, denen er 1266 die Krame verkauste, die Jusicherung ertheilte, daß dieselben nie von ihrer Stelle verrückt werden sollten, so ist wenigstens deren Lage an derselben Stelle von Ansang an sicher, und was von den Kramen gilt, ist mit Sicherheit auch von den Kammern und den Bänken anzunehmen, zumal es aus allgemeinen Gründen das Wahrscheinliche ist.
- 7) Auf bem Plane von 1562 find fie noch zu feben, hinter ihnen bie Fischtröge.
- 8) Interessantes Statut darüber von 1462 bei Mose in Scriptores rer. Siles. III, 114.
- 8a) Bgl. die Beftätigung der Stadtprivilegien vom 11. Februar 1352 bei Korn Bresl. Urfundenbuch No. 206. Näheres über die Stadtwaage bringt Jul. Neugebauer in den Schles. Prov.-Blättern 1865.
  - 9) S. Zeitschrift für Geschichte u. Alt. Schlesiens 22, 254.
- 10) Die jetzige Lage und Form bes Musikhors, die wegen bes fehlenden Aufgangs einen wunderlichen Gindruck macht, stammt aus dem Jahre 1858. "An der Renovation des Flures ist auch von Mehrebeürfnissen ze. dadurch nothwendig geworden, daß der alte Balkon oder das Musikhor nicht beibehalten werden konnte und der historischen Bebeutung wegen auch nicht kassiert werden konnte, daher durch ein neues, dem Baustyle entsprechendes Chor ersetz werden mußte. Die Fortnahme und Veränderung des alten Chores machte sich auch nothwendig, um der dunkeln, darunter liegenden viel gebrauchten Treppe mehr Licht zu geben." Aften der Stadtverordnetenversammlung IIIB IVa No. 52 vol. I, fol. 74.
- 11) Lat. Tert fol. 233v. Schebels Holzschnitt von Breslau gehört zu benjenigen, welche eine Abbildung nach der Natur zu Grunde gelegen haben muß. Möglicherweise geht sie auf den ältern Hans Pleydenwurff zurück, der 1462 in Breslau gemalt hat. 11rtl. der Elisabettirche No. 78–80.
- 12) Es sei indeß darauf hingewiesen, daß die Fassung des Berichts in Pols Jahrbüchern II, 164: Da Herr Hieronymus Meißner Hauptmann war, ward die neue steinerne Brange gesett die Annahme nahe legt, daß die ältere Staupsäule von Holz gewesen sei. Im Mittelalter sindet sich nur der Ausdruck Pranger oder Prange, was zunächst nur das einsengende Halseisen bezeichnet.

- 13) Ich habe barüber nichts ermitteln können.
- 14) Woher Roland Topographie und Geschichte der Stadt Breslau S. 85 und nach ihm Andere die sagenhafte Nachricht von der Erbauung der Waage durch einen Zeugmacher haben, ist mir nicht bekannt. Nic. Pol hat sie noch nicht.
- 15) "Wegen bes großen Töppelns, Spielens und Saufens, baraus ein unordentliches Wesen folgte." Pols Jahrbücher III, 11. Gespielt wurde sehr hoch. Hans Arapf jun., allerdings der Sohn eines sehr reichen Bürgers, verspielte am 30. Juni 1521 des Abends 1900 (Gold-) Gulden, ohne die Ringe und Kleinodien. Klose in Ss. rer. Siles. III, 162.
- 16) Zimmermann Behträge XI, 343: "In diesem Hause sind fünf Etagen, Boden genannt, worauf die im Lande und dem Gebirge wohnende Leinwand-händler während den Jahrmärkten auf dem Leinwandhause feil haben, und dazu jeder seine eigenthümliche gemiethete Stelle hat, auf welcher er seine Waaren lagert, und von einem zum andern Markt kann liegen lassen. Der Handel daselbst ist beträchtlich, theils von den Landeseinwohnern, theils und besonders von den Polen, und können jeden Markt (deren vier jährlich eintreffen) wohl ein-zwehmalhunderttausend Reichsthaler umgesetzt werden."
- 17) Die Leinweber machten zum Meisterstück eine Züche von 16 Ellen und ein Stück Barchen von 25 Ellen. Zimmermann XI, 387. In einem Schriftstück von 1816, worin sie sich gegen die Entsernung aus dem Schmetterhause wehren, erklären sie: "Bekanntlich ist der Handel, den wir treiben, ein Handel mit dem Auslande, mit Russand und Polen, und es sind fast einzig und allein polnische Juden, welche uns unsere Waaren abkaufen." Akten des Mag. 19. 2. 2. 11 vol. I, 61.
- 17a) Im Stadtarchiv findet sich eine "Consignation derer meist auf der Riemerzeile am Markt gelegenen 24 numerirten Häuser und zwei Krambauben, welche mit Schmeerbaubenzins belegt, aber unter dem Grundzins eingebracht und berechnet worden" von c. 1760—1770 mit den alten Hypothekennummern 2028—2050 u. 2066. Darin liegt noch die Ersinnerung an die einst in der Reihe der Riemerzeile stehenden Schmeersbauben, von denen im 14. u. 15. Jahrh. öfter die Rede ist.
- 18) In den Breslauer Erholungen 1803 S. 527 heißt es, offenbar nach älterer Vorlage: "1700 den 13. September wurde die Kanzlei größer gemacht und ein Stück von dem Zeisgenbauer (Gefängniß) dazu genommen. So wurde auch ein neuer Saal eingerichtet, in welchem die Parteien, so in der Kanzlei zu verrichten hatten, auf einander warten konnten. Bon diesem Saale wurde eine Thüre in die Dienerstube gebrochen und ein Thor mit einem Glassfenster zubereitet, damit die Parteien auß= und einzgehen konnten." Dieser Raum ist noch vorhanden.

- 19) Die alte Bogtei, links von der öftlichen Salle.
- 20) Näheres s. bei Grünhagen, Die Schickfale ber Breklauer Hauptwache in den Neuen Schlesischen Produzialblättern II, 523—531.
- 21) Gomolfe II, 23. 27. und nach ihm Roland haben noch andere Namen dafür; ich halte mich an die Aften.
  - 22) Agl. Zeitschrift für Gesch. Schlefiens 18, 177.
- 23) Bei ber Auflösung bes Tuchhauses 1821 gehörten bie 40 Kammern 15 Besitzen; bie Brot- und Schuhbänke wurden zuletzt gar nicht mehr zu ihrem ursprünglichen Zwecke benützt, sondern nur als Remisen verwendet.
- <sup>24</sup>) Wie die Schuhbanke muß der Magistrat auch die Brotbanke erworben haben; es hat sich aber nicht ermitteln lassen, wann und um welchen Preis dies geschehen ist.
- <sup>25</sup>) Bgl. Mag.-Aften 19. 2. 2. 11 vol. I. Die Quadratruthe wurde auf 130 Athlr. geschätzt. Ueber die Erweiterung der Häuser auf der Riemerzeile nach hinten s. Akten 21. 3. 2. 26.
  - 26) Lgl. Mag. Mtten 9. 5. 1. 11 am Ende.
  - 27) Am 26. November 1859 begann ber Abbruch.
  - 28) Bgl. hierüber ben ftäbtischen Berwaltungsbericht für 1864.
- 29) Aften der Stadtverordnetenversammlung III B IVa No. 52 vol. I, 46. Daselbst auch fol. 58 eine Zusammenstellung aller vom Januar bis September 1854 im Rathhause, im Aloseschen Hause und in dem nordwestlich an das Rathhaus anstoßenden Gebäude vorgenommenen baulichen Einrichtungen.
- 30) Das Rathhaus zu Breslau in seinen äußern und innern Ansichten und Details. Aufgenommen und gezeichnet von Carl Lübecke. Mit einer historischen Beschreibung von Dr. Alwin Schulz, Berlin und Breslau, Ernst und Korn, 1868, in gr. Fol.
- 31) Ueber Einzelheiten rgl. den Antrag des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung vom 28. April 1874 in Alten der St&& III B IVa No. 52, vol. I, 110.
- 32) In letter Stunde ersahre ich, daß das Erscheinen des Werks in Nücksicht auf den Kostenpunkt vorläusig vertagt ist. Seh. Laurath Lüdecke ist inzwischen durch den Tod jeder weiteren Mitarbeit entrückt worden. Er starb am 21. Januar 1894.
  - 33) Mag.=Aften 21. 1. 4. 25. vol. I.
  - 34) Mag.=Alten 28. 3. 1. 49. fol. 15a.
- 35) Accurater Abris und Borftellung ber merkwürdigsten Prospette . . . ber Welt-gepriesenen Stadt Breflau . . . bon Frib. Bernh. Werner. Augsburg, M. Engelbrecht. (c. 1740). Bl. 26.
- 36) Breslaufiches Tagebuch von Johann Georg Steinberger. 1740—1742, hrg. von Eugen Träger, S. 240.

#### Beilage I.

Summarische Uebersicht ber infolge bes Gewerbe-Steuer-Sticks vom 2. November 1810 zu Breslau im Jahre 1814/15 aufgehobenen Gerechtigkeiten mit Angabe ber Ablösungssummen.

| 1. Pfeffertuchen=Tische         | 6 zu 950 Rihl       | r. 5 700 Mthír. |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2. Salzbauden                   | 13 = 2020 =         | 26 260 =        |
| 3. Raufmännische Einzelungs=    |                     |                 |
| Gerechtigkeiten                 | 100 = 1010 =        | 101 000 =       |
| 4. Tuchkammern                  | 40 = 930 =          | 37 200 =        |
| 5. Reichframe                   | 48 = 930 =          | 44 640          |
| 6. Gräupner=Urbare              | 40 = 860 =          | 34 400 =        |
| 7. Chirurgische Officinen       | 16 = 3790 =         | 60 640 =        |
| 8. Krambäubel=Gerechtigkeiten . | 45 = 330 =          | 14 850 =        |
| 9. Beislerfleischer=Schragen    | 50 = 240 =          | 12 800          |
| 10. Destillateur=Urbare         | 88 = 2830 =         | 249 040 =       |
| 11. Fleischbänke                | 77 = 1560 =         | 120 120 =       |
| 12. Brotbänke                   | 78 = <b>43</b> 20 = | 329 940 =       |
| 13. Schuhbänke                  | 86 = 1510 =         | 129 860 =       |
|                                 | 687                 | 1 165 650 =     |
| '                               |                     | 4 400 050 9B#   |

=4 496 950 Mt.

Nach Mag.=Aften 16. 32. Bgl. bazu M.=A. 16, 4, worin ein Berzeichniß aller einzelnen Gerechtigkeiten mit Angabe ber Summen, die die letten Bestigker für die Erwerbung gezahlt hatten und mit Uebersichten über die Amortisation ber darüber ausgegebenen Stadtobligationen.

### Beilage II.

1) Verzeichniß ber Häuser in der Mitte des Ringes, welche die Stadtgemeinde nach und nach zu Bureauzwecken erworben hat:

Clisabetstraße No. 13 — 1853 — für 18 000 Rthlr.

= 12 — 1861 — = 19 000 =

Dazu die für die Errichtung des Stadthauses angekauften Grundstücke Elijabetstraße 9 und am Nathhaus 4. 5. 6 für 51 377 Athlr.

191 500 = 242 877 = 728 631 W.t.

2) Verzeichniß ber in ber Mitte bes Ringes zur Zeit stehenben Privathäuser.

|              |                    |                 | φιω.                               | 77 |            |                                          |      |                           |         |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|----|------------|------------------------------------------|------|---------------------------|---------|
| Libe.<br>No. | Bezeich<br>des Gru |                 | Neben=<br>bezeichnun<br>besselben. | g  | <b>S</b> u | Alte<br>Hupoth <b>et</b> en=<br>Rummern. |      | Feu<br>Versich<br>summe i | erung8= |
| 1            | Gifentre           | am 7            |                                    |    | 1          |                                          |      | 13                        | 200     |
| 2            | =                  | 9               |                                    |    |            |                                          |      | 5                         | 800     |
| 3            | =                  | 10              |                                    |    | 1          |                                          |      | 3                         | 100     |
| 4            | =                  | 11              |                                    |    | 2063       |                                          |      | 46                        | 300     |
| 5            | =                  | 12              |                                    |    | 2062       |                                          |      | 18                        | 300     |
| 6            | =                  | 13              |                                    |    | 2061       |                                          |      | 11                        | 400     |
| 7            | =                  | 14/15           |                                    |    | 2059       | 2060                                     |      | 19                        | 800     |
| 8            | ELisabet           | ftr. 1a         |                                    |    |            |                                          |      | 26                        | 100     |
| 9            | =                  | 1 b             |                                    |    |            |                                          |      | 3                         | 000     |
| 10           | =                  | 2               | Gisenkram                          | 6  |            |                                          |      | 35                        | 900     |
| 11           | =                  | 3               | =                                  | 5  |            |                                          |      | 38                        | 000     |
| 12           | =                  | 4               |                                    |    |            |                                          |      | 33                        | 900     |
| 13           |                    | 5               |                                    |    |            |                                          |      | 20                        | 200     |
| 14           | =                  | 6               | s                                  | 3  |            |                                          |      | 46                        | 300     |
| 15           | = '                | 7               | 5                                  | 2  |            |                                          |      | 31                        | 500     |
| 16           | {Am Rath           | <b>baus 7/8</b> |                                    |    | 2028       | 2029                                     |      | E .                       | 900)    |
|              | ,                  |                 |                                    |    | 2000       |                                          |      | 1                         | 000)    |
| 17           | •                  | 9               |                                    |    | 2030       | 2222                                     |      |                           | 600     |
| 18           | =                  | 10              |                                    |    | ,          | 2032                                     | 2033 | 1                         | 200     |
| .19          |                    | 11/12           |                                    |    | 1          | 2035                                     |      | ł.                        | 200     |
| 20           |                    | 13              |                                    |    | 2036       |                                          |      |                           | 700     |
| 21           | =                  | 14              |                                    |    | 2037       |                                          |      | į.                        | 500     |
| 22           | =                  | 15              |                                    |    | 1          | 2039                                     |      | 1                         | 000     |
| 23           | . =                | 16              |                                    |    | 2040       |                                          |      |                           | 600     |
| 24           | =                  | 17              |                                    |    | 2041       |                                          |      | 1                         | 800     |
| 25           | =                  | 18              |                                    |    | 2042       |                                          |      | 1                         | 000     |
| 26           | =                  | 19              |                                    |    | 2043       |                                          |      | ì                         | 100     |
| 27           | =                  | 20/21           |                                    |    |            | 2045                                     |      |                           | 800     |
| 28           | =                  | 22              | l                                  |    | 2046       |                                          |      | ľ                         | 000     |
| 29           | =                  | 23              |                                    |    | 2047       |                                          |      | 1                         | 100     |
| 30           | =                  | 24              |                                    |    | 2048       |                                          |      |                           | 200     |
| 31           | =                  | 25              |                                    |    | 2049       |                                          |      |                           | 400     |
| 32           | =                  | 26              |                                    |    | 2050       |                                          |      | 1                         | 100     |
| 33           | =                  | 27              |                                    |    | 2051       |                                          |      | 18                        | 200     |

#### Beilage III.

Berzeichniß der von der Stadtgemeinde erworbenen grunds festen Bauden.\*)

#### A. Juf dem Ringe und in deffen unmittelbarer Babe.

| Jahr<br>bes<br>Untaufs. | Angahl im<br>Jahre. | Hummern<br>Rummern<br>der Bauden. | Preis.<br>Wart. | Summe<br>im<br>Jahre.<br>Mart. | Bemerfungen.                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1831                    | 4                   | 190 191 192<br>197                |                 |                                | Gegen Erlaß bes jährlichen<br>Grundzinfes aufgegeben.<br>Durch Urtheil bes Stadt-<br>gerichts ber Stadtgemeinde<br>zugeschlagen. |
| 1839                    | 1                   | 135                               | 1500            | 1500                           | g. gerajengen                                                                                                                    |
| 1844                    | 1                   | 176                               | 390             | 390                            |                                                                                                                                  |
| 1846                    | 1                   | 126                               | 3100            | 3100                           |                                                                                                                                  |
| 1847                    |                     | 127 128                           | 3600            |                                |                                                                                                                                  |
|                         |                     | 129                               | 3000            |                                |                                                                                                                                  |
|                         |                     | 326                               | 150             |                                |                                                                                                                                  |
|                         | 5                   | 327                               | 390             | 7140                           |                                                                                                                                  |
| 18 <b>4</b> 8           | 1                   | 252                               | 600             | 600                            |                                                                                                                                  |
| 1849                    | 1                   | 84                                |                 |                                | MIS herrenlose Berlassenschaft<br>ber Stadtgemeinde zu=<br>gefallen.                                                             |
| 1851                    | 1                   | 264                               | 1650            | 1650                           | <b>3</b>                                                                                                                         |
| 1852                    | 1                   | 265                               | 975             | 975                            |                                                                                                                                  |
| 1853                    |                     | 136                               | 2400            |                                |                                                                                                                                  |
|                         | 3                   | 174 175                           | 3000            | 5400                           |                                                                                                                                  |
| 1856                    |                     | 109                               | 7200            |                                |                                                                                                                                  |
|                         |                     | 110                               | 7500            |                                | wofür Kaufmann Sachs be-                                                                                                         |
|                         | 3                   | 179                               | 750             | 15450                          | 0.0.900 1.000 <b>2.0</b> 00                                                                                                      |
| 1859                    |                     | 116a                              | 5400            |                                |                                                                                                                                  |
|                         |                     | 299                               | 3300            |                                |                                                                                                                                  |
|                         |                     | 230 231                           | 6900            |                                |                                                                                                                                  |

<sup>\*)</sup> Dieses Berzeichniß beruht auf einer Zusammenstellung, die ich dem entgegenkommenden Fleiße bes Herrn Rathssecretar Obermeyer verbanke.

| Jahr<br>bes<br>Ankaufs. | Angahl ber<br>Jahre. | Hummern<br>der Bauden. | Preis. | Summe<br>im<br>Jahre.<br>Mart. | Bemertungen.                                         |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1859                    |                      | 232 233                | 9600   |                                |                                                      |
|                         |                      | 234                    | 6900   |                                |                                                      |
|                         |                      | 236 237                | 9000   |                                |                                                      |
|                         |                      | 238                    | 3300   |                                |                                                      |
|                         |                      | 328                    | 600    |                                |                                                      |
|                         |                      | 32 <b>9</b>            | 600    |                                |                                                      |
|                         | 13                   | 331                    | 150    | 45750                          |                                                      |
| 1860                    | į į                  | 85                     | 3300   |                                |                                                      |
|                         |                      | 86                     | 2100   |                                |                                                      |
|                         |                      | 116b                   | 7500   |                                |                                                      |
|                         |                      | 208                    | 1980   |                                |                                                      |
|                         | 5                    | 325                    | 1950   | 16830                          |                                                      |
| 1861                    |                      | 13                     | 1500   | l                              |                                                      |
| 2002                    |                      | 95                     | 300    |                                | und tauschweise Ueberlassun<br>ber Baube No. 143.    |
|                         |                      | 171                    | 1800   |                                |                                                      |
|                         |                      | 240/241                | 6600   | t e                            |                                                      |
|                         |                      | 242/243                | 7575   |                                |                                                      |
|                         |                      | 244/245                | 5400   |                                |                                                      |
|                         |                      | <b>24</b> 8            | 3300   |                                |                                                      |
|                         |                      | 249                    | 2700   |                                |                                                      |
|                         |                      | 250                    | 2700   |                                |                                                      |
|                         |                      | 251                    |        |                                | gegen tauschweise Ueber<br>lassung ber Baube No. 148 |
|                         |                      | 253                    | 2700   |                                |                                                      |
|                         |                      | 254                    | 2850   |                                |                                                      |
|                         |                      | 25 <b>5</b>            | 2700   |                                |                                                      |
|                         |                      | 256                    | 2400   |                                | und Ueberlassung einer 188<br>gegen Entschäbigung vo |
|                         |                      |                        | +10500 |                                | 10 500 Mf. wieber auf gegebenen Gunftbaube.          |
|                         |                      | 257                    | 150    |                                | und Ueberlassung einer Gunst<br>baube bis 1874       |
|                         |                      | 263                    | 3000   | ļ                              | •                                                    |
|                         |                      | 268                    | 3000   |                                |                                                      |

| Jahr<br>bes<br>Ankaufs. | Ungahl ber<br>Jahre. | Hummern=<br>der Bauden.              | Preis.<br>Mart.                               | Summe<br>im<br>Jahre.<br>Mark. | Bemerkungen.                                                  |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1861                    |                      | 269<br>271a                          | 6000<br>4200                                  |                                |                                                               |
|                         | 21                   | 271b<br>324                          | 6600<br>2850                                  | 1                              |                                                               |
|                         |                      |                                      |                                               | 68325                          | ·                                                             |
| 1862                    | 7                    | 58 59<br>62<br>63<br>64<br>72<br>293 | 7500<br>3585<br>3735<br>2256<br>10500<br>4500 | 32076                          |                                                               |
| 1863                    | 1                    | 46                                   | 660 <b>0</b>                                  | 6600                           |                                                               |
| 1864                    |                      | 91<br>143                            | 3750<br>7950                                  |                                |                                                               |
| ••                      | 4                    | 172 173/189                          | 9000                                          | 20700                          |                                                               |
| 1865                    | 6                    | 142<br>144<br>274 275 276<br>330     | 10275<br>9975<br>11700<br>900                 | 32850                          |                                                               |
| 1866                    |                      | 151 152<br>153/54 155<br>145         | 22500<br>19500                                |                                | gegen Ueberlassung ber<br>stehengebliebenen Baude<br>No. 153. |
|                         | 7                    | 158<br>159                           | 10800<br>4500                                 | 57300                          | 200 200                                                       |
| 1867                    | 6                    | 47<br>137<br>164<br>168 169 170      | 4800<br>13200<br>9000                         | 46500                          |                                                               |
| 1868                    | O                    | 163                                  | 19500<br>6000                                 | 46500                          |                                                               |

| Jahr<br>bes<br>Ankaufs. | Anzahl ber<br>Jahre. | Hypotheken=<br>Nummern<br>der Bauden. | Preis.         | Summe<br>im<br>Jahre.<br>Mart. | Bemerkungen.                                                              |  |  |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1868                    |                      | 165                                   | · <b>904</b> 8 |                                | Bu biesem Kauspreis hat<br>Brauereibesiger Friebe<br>beigetragen 4524 Mt. |  |  |
|                         |                      | 166                                   | 6000           | i                              | bito bito 3000 =                                                          |  |  |
|                         |                      | 167                                   | 6000           |                                | bito bito 3000 =                                                          |  |  |
|                         |                      | 193                                   | 7500           |                                | bito bito 3750 =                                                          |  |  |
|                         | 6                    | 194                                   | 13800          |                                | bito bito 6900 =                                                          |  |  |
|                         |                      |                                       |                | 48348                          | wovon BrauereibesitzerFriebe<br>21 174 Mf.                                |  |  |
| 1870                    | 1                    | 131                                   | 15000          | 15000                          | An der Kornecke.                                                          |  |  |
| 1872                    |                      | <b>34</b>                             | 2700           |                                |                                                                           |  |  |
|                         | 2                    | 139                                   | 12000          | 14700                          |                                                                           |  |  |
| 1873                    | 1                    | 44                                    | 7800           | 7800                           | •                                                                         |  |  |
| 1874                    |                      | 102                                   | 1500           |                                | ,                                                                         |  |  |
| 1011                    | 2                    | <b>13</b> 8                           | 3900           | 5400                           |                                                                           |  |  |
| 1875                    | 1                    | 125                                   | .22500         | 22500                          | Zum Kaufpreis hat Kauf=<br>mam J. Thal beigetragen<br>4500 Mt.            |  |  |
| 1876                    | 1                    | 146                                   | 9000           | 9000                           | ±500 ±11.                                                                 |  |  |
| 1877                    | 1                    | 111                                   | 16500          | 16500                          |                                                                           |  |  |
| 1878                    |                      | 28 29                                 | 9900           |                                | Bum Kaufpreis hat Kauf-<br>mann R. Fuchs beigetragen<br>2400 Mt.          |  |  |
|                         | 3                    | 31/32/33                              | 27000          | 36900                          |                                                                           |  |  |
| 1879                    |                      | 8                                     | 11000          |                                |                                                                           |  |  |
|                         |                      | 112                                   | 12300          |                                |                                                                           |  |  |
|                         | 3                    | 113                                   | 13800          | 37100                          | •                                                                         |  |  |
| 1881                    | 1                    | <b>4</b> 5                            | 17000          | 17000                          |                                                                           |  |  |
| 1882                    |                      | 119/20 121                            | 40000          |                                |                                                                           |  |  |
|                         | 4                    | 285 286                               | 700            | 40700                          |                                                                           |  |  |
| 1883                    | 1                    | 124a                                  | 20000          | 20000                          |                                                                           |  |  |
| 1884                    |                      | <b>42/4</b> 3                         | 21000          |                                |                                                                           |  |  |
|                         | ĺ                    |                                       |                |                                |                                                                           |  |  |

| Jahr<br>bes<br>Antaufs. | Angeth im<br>Jahre. | Hummern<br>der Bauden. | Preis. | Summe<br>im<br>Jahre.<br>Mart. | Bemerfungen.    |
|-------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|
| 1884                    |                     | 123                    | 24000  |                                |                 |
|                         | 3                   | <b>124</b> b           | 20500  | 65500                          |                 |
|                         |                     |                        |        | +10500                         | (1861 No. 256.) |
|                         |                     |                        |        | 76000                          |                 |
| 1887                    |                     | 15                     | 7500   |                                |                 |
|                         |                     | 114                    | 12000  |                                |                 |
|                         | 3                   | 115                    | 16200  | 35700                          |                 |
| 1889                    |                     | 48/49                  | 13000  |                                |                 |
|                         |                     | 56/57                  | 15000  |                                |                 |
|                         |                     | 60                     | 11700  |                                |                 |
|                         |                     | 61                     | 18000  |                                |                 |
|                         | 5                   | 67/68                  | 11000  | 68700                          |                 |
| 1890                    |                     | 36                     | 6000   |                                |                 |
|                         | 2                   | 204/205                | 10000  | 16000                          |                 |
| 1893                    | 1                   | 12                     | 14000  | 14000                          |                 |

Summa Summ. 132 Bauben 856 984 Mt. Ab bie Beiträge von Privaten 35 574 = 821 410 Mt.

### B. Inf dem Neumarkt.

|             |    | •              |       | _     |  |
|-------------|----|----------------|-------|-------|--|
| 1844        | 1  | 314            | 300   | 300   |  |
| <b>1863</b> | 1  | 312            | 1500  | 1500  |  |
| 1866        | 1. | 309            | 3000  | 3000  |  |
| 1884        |    | 301            | 3600  |       |  |
|             |    | 302            | 3600  |       |  |
|             | 5  | 310/19 317 318 | 15000 | 22200 |  |
| 1885        | 1  | 311            | 5000  | 5000  |  |
| 1891        | 1  | 332            | 20000 | 20000 |  |
| 1892        |    | 320            | 8000  |       |  |
|             | 2  | 323            | 8000  | 16000 |  |
| 1893        | 1  | 321            | 8000  | 8000  |  |
|             |    |                |       |       |  |

Summa Summ. 13 Bauben 76 000 Mt. + 132 = 821 410 =

145 Bauben 897 410 Mt.



• .



# Breglauer Statistik.

Im Auftrage des Magistrats der Königlichen Hauptund Refidenzstadt Breslan herausgegeben vom

### Statistifden Umt ber Stadt Breglau.

1.-XV. Band. Leg. Detav.

Bon ber Brestauer Statiftit ericheint fahrlich ein Band, ber Preis ber einzelnen Bande wechfelt zwijchen 7-14 M.

## Rarte

Umgegend von Breslau.

Su fünffachem Farbenbrud. Makftab 1:40000.

Breis unaufgezogen 3 M., aufgezogen auf Leinwand mit Stäben 4,50 M.

# Aarte

des Kreifes Breslau.

Ans Rehmann's Specialfarte ber Königl. Preuß. Lanbesanfnahme.

Makftab 1:200000.

Breis 60 &.

## Breslauer Bürgerbud.

Sammlung von Berordnungen, Orts-Stainten und Regulativen für die Stadt Breslau. Erfter und zweiter Jahrgang. Breis cart. h 1 M. Briller Indegang cart. Breis 1,20 M.

### Armen. und Wohlthätigkeits-Anfialten in Breslau.

Wegwetfer für Silfsbedürftige und beren Berather.

Dr. M. Meefe

Director bes ftabtijchen statistischen Amts. Breis geheftet. 1 -46.

# Mener Blan

der Saupt- und Refidengftadt Breslau.

Makftab 1 : 10000

Breis 1,20 .K.

# Baupolizei-Ordunng

für die Stadt Breslau.

vom 5. December 1892. Antiliche Ausgabe Gebeiter Breis 50 A.

Druft ber Schlefifden Buchbruderei v. S. Schottfaenber, Brestan.

• 

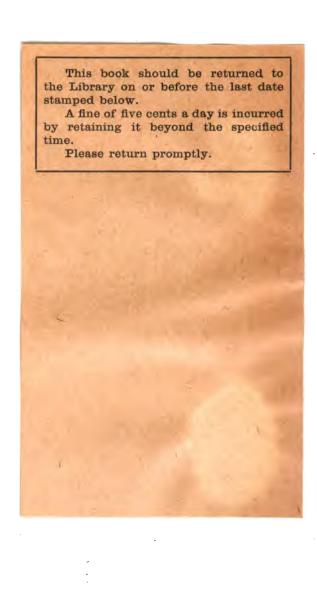

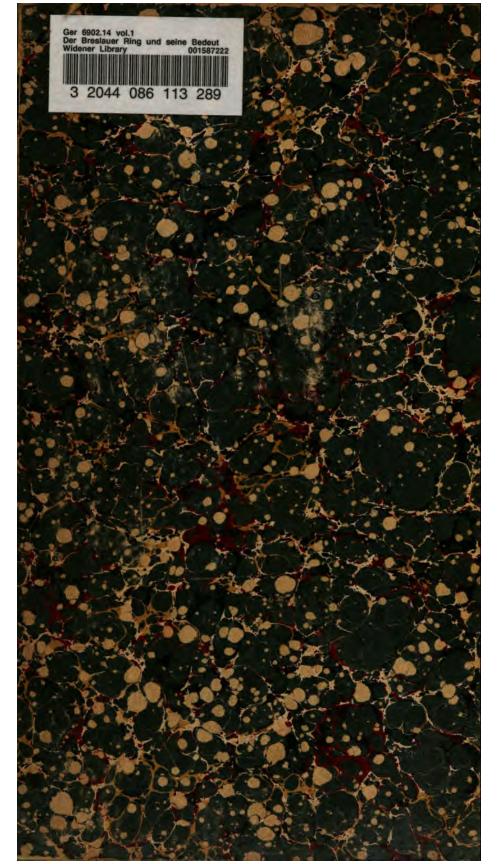